

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





•

•

WEGT 1





(4



.

(Solla)

## 60ethe-Briefe

## Mit Einleitungen und Erläuterungen

herausgegeben von Philipp Stein

Band VI Dichtung und Wahrheit 1808–1814



Berlin 1905 Verlag von Otto Elsner



.

,

.





A. W. von Goethe .nach einem Gemaibe G. von Rügelgens (1808/1809)



# 

## 1900 - 1011

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR



D. Single State Company

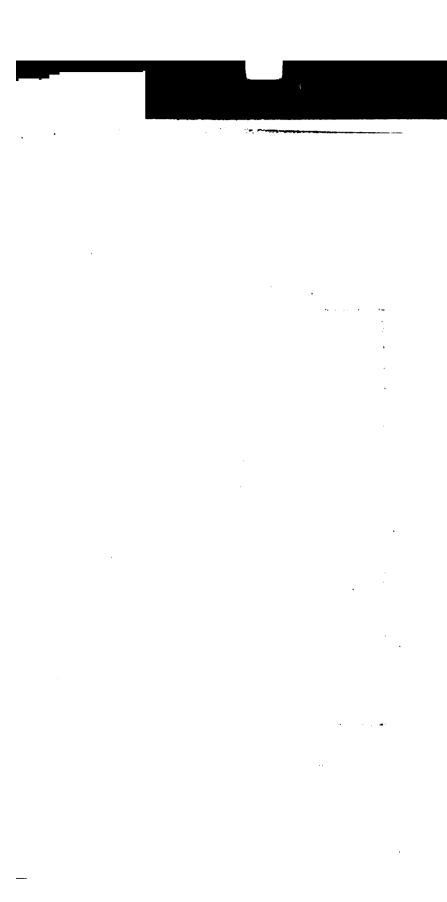



## lichtung und Wahrheit

1808-1814

Mit einem Bildnis von J. W. v. Goethe nach einem Gemälde G. von Kügelgens



Berlin 1905 Verlag von Otto Elsner





Alle Rechte vorbehalten.

Drud von Otto Giener, Berlin 8. 42.



### Einleitung.

"Aufrichtig zu sagen, ist es ber größte Dienst, ben ich glaube meinem Baterlande leisten zu können, wenn ich fortsabre, in meinem blorgraphischen Bersuche die Umwandlungen des sittlichen, ästbettichen, obislopphischen Gultur, insofern ich Zeuge davon gewesen, mit Billigkeit und heiterkeit darzustellen, und zu zeigen, wie immer eine Folgezeit die vorbergehende zu verdrängen und aufzuheben suchte, anstatibe für Anregung, Mittheilung und überlieferung zu danken."

Goethe am 14. Februar 1814.

Goethes Briefe aus den Jahren 1808-1814 find der Inhalt des vorliegenden Bandes, und diefelbe Zeitspanne ift es auch, in der Goethes biographisches Meifterwerk, sein großes Bekenntnisbuch "Dichtung und Wahrheit", entstand und in seinen ersten drei Teilen vollendet murde. Am 28. Auguft 1808, an seinem neunundfünfzigsten Geburts= tage, hat Goethe nach Riemers Zeugnis beschloffen, seine Bekenntnisse aufzuzeichnen. Und im Jahre 1814 ift ber dritte Teil erschienen, der den vorläufigen Abschluß des Berkes bedeutete — erst viel später ward der vierte Teil vollendet, ber nach bem Tobe des Dichters erschien. find die Jahre 1808—1814 die eigentliche Werdezeit dieser großen Lebensbeichte, und das kommt auch in den Briefen dieser Zeit in hohem Maße zum Ausdruck. Goethe läßt sich durch Bettina all die kleinen Züge aus seinen ersten Lebensjahren mitteilen, die Frau Aja der Enkelin von Sophie La Roche, der Tochter der von Goethe einst so geliebten Maximiliane, des Vorbildes von Werthers Lotte im ameiten Teile ber Dichtung, ergählt hat. Und Bettina berichtete fo reichlich und fo ausführlich von ben allererften Tagen bes Batichelhans, daß Goethe ihr einmal in icherzendem Unmut schreibt, sie mochte ihn boch nun endlich getauft werben laffen. Die Erinnerung an alte Jugendfreunde wird lebendig und fie bringt in die Briefe an Frit Jacobi wieder einen warmen Bergenston. Und je mehr er feine Lebensarbeit rücklickend überschaut, besto mehr steht er über ben Dingen und gelangt zu ber Erkenntnis, "wie immer eine Folgezeit die vorhergehende zu verdrängen und aufzuheben versucht." Er nennt sich resigniert einen Uebersechziger im Gegensat zu ben "jungen Berren, Die es so bequem haben, für ausgemachte Batrioten zu gelten." Sein Ausspruch, baß "Dichtung und Wahrheit" ber größte Dienst sei, ben er glaube seinem Vaterlande leiften zu können, ift charakteriftisch für Goethes Auffassung des Patriotismus. Bon der lauten und glühenden Begeifterung jener Jahre findet fich in ben Briefen biefes Banbes kein Widerhall.

Soethe schwieg aus schmerzlicher Resignation, zu ber er sich nach Ludens Ausdruck in seiner Stellung und bei seiner genauen Kenntnis von den Wenschen und den Dingen wohl entschließen mußte. Und patriotischer als alle haßerschllten Kriegslieder sind die schmerzerfüllten Worte, die Goethe nach der Schlacht dei Leipzig zu Luden sprach. Er habe oft einen bitteren Schmerz empfunden bei dem Sedanken an das deutsche Bolk, das so achtbar im Einzelnen und so miserabel im Ganzen sei: "eine Vergleichung des deutschen Bolkes mit andern Bölkern erregt uns peinliche Gefühle, über welche ich auf jegliche Weise hinweg zu kommen suche, und in der Wissenschaft und in der Kunst habe ich die Schwingen gefunden, durch welche man sich darüber zu heben vermag, benn Wissenschaft und Kunst gehören der Welt, und vor ihnen verschwinden die Schranken der Nationalität, aber der

#### - VII -

Troft, ben fie gewähren, ift boch nur ein leidiger Troft und erfett bas ftolge Bewußtsein nicht, einem großen, ftarken, geachteten und gefürchteten Bolke anzugehören." Und aufs neue weift Goethe bann barauf bin, bag die Rufunft Deutschlands barauf beruhe, daß ein jeder nach seinen Talenten. feiner Neigung und feiner Stellung die Bildung bes Volkes mehre, ftarte und verbreite nach allen Seiten, "und wie nach unten, so auch, und vorzugsweise, nach oben, damit es nicht zuruckleibe hinter ben andern Bölkern, sondern wenigstens hierin voranstehe, damit ber Geift nicht verkummere, sondern frisch und heiter bleibe, damit er nicht verzage, nicht kleinmutig werde, fondern fähig bleibe zu jeglicher großen Tat, wenn der Tag des Ruhmes anbricht". In den Erfolgen der Befreiungsfriege fieht er teine Befreiung vom Joche der Fremden, sondern von einem fremden Joch. Statt ber Franzosen sah er nun in Weimar "Aroaten, Baschkiren, Maggaren, Kassuben, Samländer", und am 4. Januar 1814 schreibt er mit grimmem humor, daß er einer baschfriischen Andacht beigewohnt und im Weimarer Softheater einen Baschkirenpringen bewillfommnet habe. Die Boraussicht Goethes, daß mit den Befreiungsfriegen noch nicht die Freiheit gekommen, und daß nicht in jedem Rosaken ein Freiheitspender zu begrußen sei, haben die folgenden Sahre allzu fehr bestätigt. Und biefe Stimmung giebt fich auch in Goethes Briefen aus dieser Zeit kund. Er kann nicht mitjubeln, da er die Schatten sieht, die das lichte Bild verdunkeln, und er hat nicht mithaffen konnen : "wie hatte ich haffen können ohne Jugend?" Dem Genie Napoleon, bem großen Menschen gegenüber empfindet er feinen Bag, sondern Bewunderung, und diese Bewunderung ift nach dem Fall Napoleons nicht geringer als zur Zeit der Erfurter Fürstenversammlung, da Goethe und Napoleon einander gegenüber ftanden. Von dieser Zusammenkunft erzählt

Goethe mit bewußter Zurückhaltung in einigen Briefen dieses Bandes, mit leiser Fronie einmal von der "Naivetät des Herrn der Welt" sprechend, der auf Goethe "das Ecce homo im umgekehrten Sinne angewendet" habe. Immer aber steht er bewundernd vor der Größe des Korsen, und stets hat er der gleichen Empfindung Ausdruck gegeben. Den alles überragenden Mann der Tat hat Goethe nicht hassen können, — darum hat er sich auch nicht den "modernen Tyrtäen" anschließenkönnen. Er hat damalsjenes offenbarende Wort zu Luden gesprochen: "Ich habe in meiner Poesse nie afsektiert. Was ich nicht lebte und was mir nicht auf die Nägel brannte und zu schaffen machte, habe ich auch nicht gedichtet und ausgesprochen. Wie hätte ich nun Lieder des Hasses schreiben können ohne Haß! . . . ."

Was für Goethe jeher gewesen, das mußte in noch höherem Mage für ben Ueberfechziger gelten: mas ihm gur Dichtung ward, mußte ihm Leben, Wirklichkeit, Wahrheit gewesen sein. Und die auch in anderer Beziehung bei ihm bestehende Wechselwirkung von Dichtung und Wahrheit zeigt fich in diesen Leidens-, Kriegs- und Siegesjahren noch ftarker als zuvor: die Flucht aus der Wirklichkeit in die Dichtung. "Wie sich in der politischen Welt irgend ein ungeheures Bedrohliches hervorthat, so warf ich mich eigenfinnig auf das Entfernteste" (S. 272). Im Sommer 1813 rettete er fich aus den Bedrohlichkeiten des Tages in das Studium dinesischer Litteratur, und am Tage ber Schlacht bei Leipzig schrieb er ben Epilog zu einem Schauspiel, bem "Grafen von Effer" von Banks. Er bichtete in jenen Jahren eine größere Anzahl von Liebern und Balladen und trieb eifrig Kunftftudien. Es entftanden die Anfange bes "Weftöftlichen Divans" und mancherlei neue Bläne tauchten auf. Und bann wieber, wie jum Schutz gegen bie Dichtung ber Romantiker, Diefer "religiofen Mittelaltler" (S. 60), rettet



Immer ausgebreiteter wird ber Kreis von Goethes Ru ben alten Freunden, von beren Söhnen diesmal viel gesprochen wird, kommen neue. Die Jugend sucht Goethe für ihre Beftrebungen zu gewinnen — aus dem Lager der neuen Kunftrichtung wendet sich Sulpiz Boifferee, ber ben Wieberaufbau bes Kölner Domes angeregt hat, an Goethe. Bettina Brentano, von Goethes Mutter empfohlen, tritt in feinen Gefichtsfreis. in diefem Bande gegebene Briefe an fie laffen erkennen, was in Bettinas Buch "Goethes Briefwechsel mit einem Kinde" Dichtung und was Wahrheit ift. Liebevolle Förderung erweift Goethe ben Bühnenarbeiten bes jungen Theodor Körner. Bon alten Freunden scheibet ber greife Wieland, beffen Gebachtnis er in einer Gebenkrebe in ber Freimaurerloge hochbalt. Immer berglicher aber gestalten fich feine Beziehungen zu Belter — und einmal, ba den Freund durch den Tod bes Sohnes ein hartes Leid getroffen hat, spricht er ihn mit dem traulichen Du an, gang unvermittelt, gang aus ber innigen Berglichkeit seines im Alter außerlich vielfach verschlossenen Befens heraus. Und auch dieser Briefband ift wiederum ein Zeugnis für Chriftiane. Während ihrer Abmefenheit hat Goethe einen Theaterkonflikt zu bestehen, ber schon die Schatten ber späteren Kataftrophe vorauswirft, einen Konflikt mit dem Herzog, der Goethe aufs tieffte frankt. schreibt er Chriftiane, wenn sie in Weimar gewesen wäre, hätte es niemals so weit kommen können. Das wunder= vollfte Dokument aber für Chriftianens Bedeutung ift bas Gedicht, das im August 1813 entstand in Erinnerung an bie fünfundzwanzigste Wiederkehr des 12. Juli, an dem Christiane die Seine geworden war. Es trägt das Datum 26. August 1813 und die Aufschrift "Frau von Goethe".

#### - X -

Es ift das Gedicht "Ich ging im Walde so für mich hin". Ganz einsach schreibt er Christiane dazu: "Daß ich unterwegs heiter war, seht ihr aus den Verssein" (S. 271). Dieses Gedicht, entstanden ein Vierteljahrhundert, nachdem die beiden ihre Gewissensehe geschlossen, sollte allein schon im stande sein, all die Nebel und Legenden zu zerstören, die Mißgunst und Gehässigkeit und Niedrigkeit um die Gestalt Christianens gesponnen haben.

Philipp Stein.

## Inhalt.

| <b>~</b> |      |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |           |
|----------|------|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Einle    | ntun | g                                       | • | • | • | • |   |   |   | • | • | • | • | • | V         |
| 1184     | An   | Bettina Brentano.                       |   |   |   |   |   | • | • |   |   | • |   | • | 1         |
| 1185     |      | F. H. Jacobi                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2         |
| 1186     | ,,   | F. H. Jacobi                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8         |
| 1187     | ,,   | Nikolaus Mener .                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4         |
| 1188     | ~    | Beinrich v. Rleift                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5         |
| 1189     | "    | Bettina Brentano .                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6         |
| 1190     | "    | F. H. Jacobi                            |   |   |   |   |   |   | • | _ |   |   |   |   | 7         |
| 1191     | "    | Bettina Brentano .                      |   |   |   | - |   | : |   | • | • | • | • |   | 13        |
| 1192     | "    | Retting Prentang.                       |   | _ |   |   |   | _ |   |   | _ |   | • | • | 14        |
| 1193     |      | Johanna Frommann                        |   | Ī | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16        |
| 1194     | *    | Chriftiane v. Goethe                    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16        |
| 1195     | *    | Zacharias Werner.                       | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17        |
| 1196     | **   | Dalter                                  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19        |
| 1197     | n    | Belter                                  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19        |
| 1198     | M    | Ones of Start                           | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20        |
| 1199     | *    | Frau v. Staël Christiane v. Goethe      | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |           |
|          | •    | Christiane p. Goethe                    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22        |
| 1200     | *    | Auguft v. Goethe . Chriftiane v. Goethe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 28        |
| 1201     | *    | Chriftiane p. Goethe                    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 27        |
| 1202     |      | Christiane v. Goethe                    | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   |   | • | 28        |
| 1203     | *    | Belter                                  |   | • | • | • | • | • | • | • | • |   |   |   | 29        |
| 1204     | *    | C. K. v. Reinbard .                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   | 81        |
| 1205     | *    | Johanna Frommann                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | 85        |
| 1206     |      | Bettina Brentano .                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | <b>37</b> |
| 1207     |      | Chriftiane v. Goethe                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>38</b> |
| 1208     |      | Chriftiane v. Goethe                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40        |
| 1209     |      | Charlotte v. Stein                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43        |
| 1210     | ,,   | Chriftiane v. Goethe                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 44        |
| 1211     |      | 3. Stock                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _ |   |   | 45        |
| 1212     | ••   | J. F. D. Schloffer .                    |   |   | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 46        |
| 1213     | "    | Christiane v. Goethe                    | • | • | • |   | • | : | • | • | • | • |   | • | 47        |
| 1214     |      | Christiane v. Goethe                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | 47        |
| 1215     | *    | Christiane v. Goethe                    |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   | • | • | 48        |
| 1216     | *    | Christiane v. Goethe                    |   | • | • |   |   | • |   |   |   |   | • | • | 50        |
| 1217     | H    | Zelter                                  | • | • | • | • | • |   |   |   |   |   | • | • | 52        |
| 1217     | W    | Christians n Clarks                     | • |   | • |   |   |   |   |   | • | • | • | • | 52<br>54  |
| 1219     | *    | Christiane v. Goethe                    | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 04        |

#### \_ XII \_

|              |       |                       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | Sette |
|--------------|-------|-----------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|-------|
|              | An    | Christiane v. Goethe  |     | • | • | • | • | • | • |   | • . | • | • | 54    |
| 1220         |       | August v. Goethe .    |     | • |   | • | • | • | • | • |     | • | ٠ | 56    |
| 1221         | *     | C. G. v. Boigt        | •   | • |   |   |   | • |   |   | •   | ٠ | • | 57    |
| 1222         | •     | Herzog Carl August    |     |   |   |   |   |   |   |   |     | • | • | 59    |
| 1223         | ,     | C. v. Knebel          | •   |   |   |   |   |   | • |   |     | • |   | 59    |
| 1224         |       | Cotta                 |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 62    |
| 1225         | ,,    | C. F. v. Reinhard .   | •   |   |   |   |   |   |   |   |     |   | • | 64    |
| 1226         | ,,    | Marianne v. Eybenbe   | grs |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 65    |
| 1227         | <br>H | August v. Goethe      |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 67    |
| 1228         | ,,    | 3. J. Willemer        |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 69    |
| 1229         | ,,    |                       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 70    |
| 1230         | ,,    |                       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 71    |
| 1231         | "     |                       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 74    |
| 1232         | ,,    |                       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 80    |
| 1233         | "     | C. G. v. Boiat        |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 80    |
| 1234         | "     | ~ · · · ·             |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 81    |
| 1235         | "     | Auguft v. Goethe      |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 82    |
| 1236         |       | Christiane v. Goethe  |     |   |   |   |   | : | : |   | :   | • |   | 83    |
| 1237         |       | Pauline Gotter        | ·   |   |   | : | • | • | • |   | :   | • | : | 84    |
| 1238         | M     | Christiane v. Goethe  |     |   |   | : | : | : | : | • | :   | • | : | 85    |
| 1239         | *     | Charlotte v. Stein .  |     | : | : | : | : | • |   |   | •   | • | • | 86    |
| 1240         | "     | Relter                | :   | : |   | : | : | : | : | : | :   | : | : | 87    |
| 1241         | *     | EF. v. Reinhard .     |     | : | : |   | : |   | : |   | :   | • | : | 88    |
| 1242         | *     | August v. Goethe      |     | : |   | : |   | : | : | : | •   | • | : | 89    |
| 1243         | *     | Bizel                 | •   | • | : | : | : |   | : |   | •   | • | • | 90    |
| 1244         | *     | Christiane v. Goethe  | •   | : |   | : | : | • | : | : | :   | • | • | 91    |
| 1245         | #     | Christiane v. Goethe  |     | : |   |   |   | ٠ |   |   |     | • | • | 92    |
| 1246         | *     | E. v. Anebel          |     |   |   | • | • | • | • | • | •   | • | • | 93    |
| 1247         | *     | E. G. v. Boigt        | •   |   |   | • | ٠ | • | • | • | •   | • | • | 93    |
| 1248         | #     | Constinue of Company  | ٠.  | • | • | • | • | • | • | • | •   | • | • | 95    |
| 1249         | M     | Caroline v. Humbold   | ι.  | ٠ | • | • | • | • | • | • | •   | • | • | 97    |
| 1249         | *     | Cotta                 | •   | • | • | ٠ | • | • | • | ٠ | •   | • | • |       |
|              | H     | C. Fr. Reinhard .     | •   | • |   | ٠ | ٠ | • | • | • | •   | • | ٠ | 98    |
| 1251<br>1252 |       | Zacharias Werner .    | •   | • | • | • | • | • | • | • | •   | • | • | 100   |
|              | m     | Belter                | •   |   |   | ٠ | • | • | • | • | •   | • | • | 101   |
| 1253         | *     |                       |     | • | • | • | • | • | ٠ | • | •   | • | • | 108   |
| 1254         | -     | Rochlit               | •   | • | • | • | ٠ | • | ٠ | • | •   | • | • | 104   |
| 1255         | m     | Marianne v. Eybenb    | erg | • |   | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •   | • | ٠ | 106   |
| 1256         | ~     | C. F. v. Reinhard .   | •   |   | • | • | • | ٠ | • | ٠ | •   | • | • | 107   |
| 1257         | m     | C. v. Anebel          | •   | • |   | ٠ |   |   | • | • | •   | • | • | 109   |
| 1258         | #     | C. F. v. Reinhard .   | •   | • | • | • | ٠ | • | • | • | •   | • | • | 111   |
| 1259         | *     |                       | •   |   | • | • |   | ٠ | • |   | •   |   |   | 112   |
| 1260         |       | Chriftiane v. Goethe  |     |   | • | • |   | • | • | • |     |   | • | 113   |
| 1261         |       | Theater-Rommission .  |     |   |   |   |   |   |   | • | •   |   | • | 114   |
| <b>1262</b>  | "     | Chriftiane v. Goethe  |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 114   |
| <b>1263</b>  |       | Charlotte v. Schiller |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   | • | 115   |
| 1264         | "     | Bettina Brentano .    |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 116   |
| 1265         | ,,    | Charlotte v. Stein .  |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 117   |
| 1266         |       | C. F. p. Reinbard .   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 118   |

#### – XIII –

|        |     |                     |      |      |     |     |     |     |    |   |   |   |   | Seite |
|--------|-----|---------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|-------|
| 1267 2 | ln  | Chriftiane von Go   | ethe |      |     |     |     |     |    |   |   |   |   | 121   |
| 1268   | ,,  | Rirms               |      |      |     |     |     |     |    |   |   |   |   | 128   |
| 1269   |     | Chriftiane von Go   | etbe |      |     |     |     |     |    |   |   |   |   | 128   |
| 1270   | -   | 37. 21. 2Bolf       |      |      |     |     |     |     |    |   |   |   |   | 125   |
| 1271   | ,,  | C. F. v. Reinhard   |      |      |     |     |     |     |    |   |   |   | : | 129   |
| 1272   | ,,  | Chriftiane von Go   | ethe |      |     |     |     |     | -  |   |   |   |   | 181   |
| 1273   | ,,  | C. F. v. Reinhard   |      | :    |     |     |     |     | •  | • | • | • | : | 182   |
| 1274   | "   | Bergog Carl Augu    | ıft  | -    |     |     |     | •   | •  | ٠ | · |   |   | 188   |
| 1275   |     | herzog Carl Augu    | ft   | •    |     |     | •   | •   | •  | • | • | • | : | 186   |
| 1276   | "   | Bettina Brentano    | , le | •    |     | •   | •   | •   | •  | • | • | • | • | 186   |
| 1277   | W   | Marianne v. Eybe    | nher | •    | •   | •   |     | •   | •  | • | • | • | • | 187   |
| 1278   | *   | Rirms               |      | _    |     |     | ٠.  | •   | •  | • | • | • | • | 189   |
| 1279   | *   | Herzog Carl Augu    | ·fi  | •    |     | •   | • • | •   | •  | • | • | • | • | 140   |
| 1280   | *   | Bettina Brentano    |      |      |     | •   |     | •   | •  | • | • | • | • | 141   |
| 1281   | N   | C. F. v. Reinhard   | •    | •    | •   | •   |     | •   | •  | • | • | • | • | 142   |
| 1282   | *   |                     |      |      |     | •   | •   | •   | •  | • | • | • | • | 144   |
| 1283   | •   |                     | •    | •    | •   | •   |     |     | •  | • | • | • | • | 144   |
|        | *   |                     |      |      |     |     | ٠.  | •   | •  | • | • | • | • |       |
| 1284   | *   | Belter              | •    | •    | •   | •   | • • | •   | •  | - |   | • | • | 146   |
| 1285   | "   | Belter.             | . m  |      | •   |     |     |     | •  |   |   | • | • | 149   |
| 1286   | *   | Sach - Beimarifche  | 5 ¥  | orri | ets | KOI | Teg | ıum | ٠  | ٠ | • | • | • | 150   |
| 1287   | *   | C. F. v. Reinhard   | •    | •    | •   |     | • • | •   | ٠  | • | • | • | • | 151   |
| 1288   |     | Beter Cornelius .   |      |      | •   |     |     | •   | ٠  | • | • | • | • | 158   |
| 1289   | "   | C. F. v. Reinhard   |      |      | •   |     |     | •   | •  | • | • | • | • | 155   |
| 1290   | ,,  | J. v. Wenhrother .  | •    | •    |     |     |     | •   | •  | • | • | • |   | 156   |
| 1291   | "   | L. v. Beethoven .   | •    | •    | •   | •   |     |     |    | • | • | • | • | 158   |
| 1292   | ,,  |                     | •    |      | •   |     |     |     | •  | • | • |   | • | 159   |
| 1298   |     |                     |      |      |     |     |     |     |    |   |   |   |   | 161   |
| 1294   | "   | Rochlity            |      |      |     |     |     |     |    |   |   |   |   | 162   |
| 1295   | •   | F. A. Bolf          |      |      |     |     |     |     |    |   |   |   |   | 164   |
| 1296   | ,   | Cotta               |      |      |     |     |     |     |    |   |   |   |   | 166   |
| 1297   | ,,  | Baffow              |      |      |     |     |     |     |    |   |   |   |   | 168   |
| 1298   | ,,  | Nicolovius          |      |      |     |     |     |     |    |   |   |   |   | 170   |
| 1299   | ~   | C. G. v. Boiat      |      |      |     |     |     |     |    |   |   |   |   | 171   |
| 1300   |     | Elisa v. b. Recte . |      |      |     |     |     |     |    |   |   |   |   | 172   |
| 1301   | ~   | Hoftheater-Rommi    | fion |      |     |     |     |     |    |   |   |   |   | 173   |
| 1802   | ,,  | Rlinger             | •    |      |     |     |     |     |    |   |   |   |   | 174   |
| 1808   | "   | B. G. Niebuhr .     | -    |      |     |     |     |     |    |   | - | • |   | 175   |
| 1804   | . # | Friederike Bethma   |      | lna  | eIm | an  | n   |     |    | • | · | - | • | 178   |
| 1805   |     | Herzog Carl Augi    | ıft  | 0    | -   |     |     |     | Ĭ. | ٠ | Ċ | • | • | 179   |
| 1806   | •   | Poftheater-Rommi    | Hinn | •    | •   | •   |     | •   | •  | • | • | • | : | 181   |
| 1807   | *   | Caroline v. Bolzo   | nen  | •    | •   |     |     |     | •  | • | • | • | • | 185   |
| 1908   | ~   | Rochlitz            | Ren  | •    |     |     | •   |     | :  | • | • | • | • | 186   |
| 1809   | "   | C. F. v. Reinhard   | •    | •    |     |     | •   | •   | •  | • | • | • | • | 189   |
| 1310   | *   | Caroline Ulrich .   | •    | •    | •   | •   | • • | · • | :  | • | • | • | • | 192   |
| 1811   | W   | Cotta               | •    | •    | •   | •   | •   | • • |    | • | • | • | • | 198   |
| 1811   | *   | C. v. Anebel        | •    |      | •   | •   | •   | • • | •  | • | • | • | • | 193   |
|        | *   |                     | •    | -    | •   | •   | •   | • • | •  | • | • | • | • | 194   |
| 1818   | *   | C. v. Anebel        | •    | •    | •   | •   | •   |     | ٠  | ٠ | • | • | • | 195   |
| 1314   | ,,  | Friedrich Schlegel  | •    | •    | •   | •   | •   | • • | •  | • | ٠ | • | • | 12(   |

#### - xiv -

|               |       |                                |             |           |        |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Geite |
|---------------|-------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 1915          | 9(11  | F. v. Müller                   |             |           |        |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 199   |
| 1816          |       | C. G. Rorner                   | •           | •         | :      |     |     | • | : | • |   |   | : | • | • | • | 200   |
| 1817          | *     | F. H. Jacobi                   | •           | •         |        | :   |     |   |   |   |   | - | : | • | • | • | 202   |
| 1318          | "     | Cotta                          | •           |           |        | :   |     |   | : |   |   |   | : |   | : | • | 205   |
| 1319          | •     | C. G. Körner                   | •           |           |        | :   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 206   |
| 1820          | *     | Belter                         | •           | •         | •      | •   | •   | • | • | • |   |   | ٠ |   | • | • | 207   |
| 1321          | M     | C. G. Rörner                   | •           | •         | •      | •   | •   | • | • | • | • |   | - | • | • | • | 208   |
| 1322          | *     | C n Constal                    | •           | •         | •      | •   | •   | • | • | • |   |   |   |   | • | • | 208   |
| 1323          | *     | C. v. Anebel                   | •           |           |        |     |     |   |   |   |   | - |   |   | • | • | 210   |
| 1824          |       | Belter                         |             | .16       | •      | •   | •   | • | • | • | • |   |   |   | • | • | 210   |
| 1325          | *     | Christiane v.                  | الاها       | erð.      | E      | •   | •   | • | • | • | • |   |   |   | • | • | 210   |
| 1826          | *     | C. F. v. Reinl                 | Juri        | )<br>.4£. | •      | •   | •   | • | • | • |   |   |   | • | • | • | 216   |
| 1327          | *     | Christiane v.                  |             |           |        |     |     |   |   |   |   |   |   |   | • | • | 210   |
|               | #     | B. G. Niebuh<br>Gräfin Joseph  | [<br>[. !   | ٠,        | ·<br>· | •   |     | • | • | • | • |   | ٠ | • | • | • |       |
| 1328          | -     | Brain Roled                    | 9me         |           | )      | one | ett | • | • | • | • |   | • | • | • | • | 221   |
| 1929          | m     | C. G. Rorner                   | ٠           | •         | •      | •   | •   | • | • |   |   |   |   |   | • | • | 224   |
| 1330          | "     | L. J. Siebeck                  | •           | •         | •      |     | •   | • | • | - | • |   |   |   | • | • | 227   |
| 1931          | *     | Zelter                         | •           | •         | •      | •   | •   | • |   | • |   |   | • |   | • | • | 230   |
| 1832          |       | Belter                         | •           | •         | •      | •   | •   | • |   | • | • | • | ٠ |   | • | • | 235   |
| 1333          | *     | K. H. Jacobi                   | •           | •         | •      | •   | •   | • | • | • |   | ٠ |   |   | • | ٠ | 236   |
| 1884          |       | Belter                         | ٠.          | •         | •      | •   | •   |   |   | • |   | • | - |   | • | • |       |
| 1335          | #     | C. F. v. Reinl                 | art         | )         | •      | •   | •   | • | • | • |   |   | • |   | • | ٠ |       |
| 1886          |       | C. L. v. Wolti                 | nan         | m         |        | •   | •   | • |   | • | • | • | • |   | • | ٠ |       |
| 1887          | M     | Herzog Carl                    | Aus         | zuf       | t      | •   |     |   |   |   |   |   |   | • | • | • |       |
| 1338          |       | B. v. Humbol<br>Christiane v.  | <b>l</b> bt | • .       | •      | •   | •   |   |   | • |   |   | • | • | • | • | 246   |
| 1339          | *     | Christiane v.                  | <b>B</b> o€ | eth       | e      | •   | •   | • | • | • |   | • |   |   | • | • |       |
| 1340          | ~     | Zelter                         | •           | • .       | •      | •   |     | • |   | • | • |   |   | • |   | • | 260   |
| 1841          | #     | Christiane v.                  | <b>G</b> oo | eth       | e      |     |     |   |   | • | • | • | • |   |   |   | 261   |
| 1342          | *     | August v. Go.<br>Christiane v. | ethe        |           |        | •   |     | • | • |   |   |   |   |   |   |   | 263   |
| 1848          | *     | Chriftiane v.                  | Goe         | the       | 2      | •   | •   | • | • |   |   |   |   |   |   |   | 264   |
| 1344          | ,,    | ottemer                        | •           |           | •      |     |     | • |   | • | • | • |   |   |   | • |       |
| 1845          | W     | C. G. D. Boig                  | t.          |           |        |     |     |   | • |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 1 <b>34</b> 6 | *     | Christiane v.                  | B٥٥         | the       | 3      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 270   |
| 1847          |       | Grafin Joseph                  | hine        | : [       | ĽĽ     | one | eU  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 272   |
| 1348          |       | Anebel                         |             |           |        |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 274   |
| 1349          | <br>W | Anebel                         |             |           |        |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 275   |
| 1350          |       | Rirms                          |             |           |        |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 276   |
| 1351          | <br>W | Kirms<br>Sara v. Grot          | thu         | В         |        |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 276   |
| 1352          |       | Berzog Carl                    | Aua         | un        | ;      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 277   |
| 1853          | ~     | v. Trebra .<br>Arthur Schop    |             |           |        |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 278   |
| 1854          | ,,    | Arthur Schon                   | enh         | au        | er     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 280   |
| 1355          | H     | August v. Go                   | ethe        |           |        |     |     |   |   |   |   |   |   | : |   |   | 280   |
| 1856          | "     | Gichftabt                      | •           |           |        |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | : | 282   |
| 1857          |       | C. v. Rnebel                   | -           |           |        |     |     |   |   |   | - |   | : | : | : | : | 283   |
| 1858          |       | C. v. Anebel Grafin Joseph     | ine         | F         | פי     | one | 'n  | - |   |   | • |   | • | : |   | : | 284   |
| 1859          | *     | S. Boifferée                   |             | .~        | ~      | •   | -   | - |   | • | • |   | : | : | : | : | 286   |
| 1860          | *     | F. B. v. Buch                  | n[#         | •         | •      | •   | -   | - |   |   | • | - | • | • | • | : | 000   |
| 1861          | ~     | J. J. Riese .                  | .:<br>.:    | •         | •      | :   | •   | • | • |   | • | • | • | : | • | : | 291   |
| 1362          | *     | Sara v. Grot                   | thret       |           | •      | •   | •   | • | • | : |   |   |   | • | • | • | 292   |
| -000          | W     | Carra or Atht                  | • 4 •       | P .       | •      | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 202   |

|         |                       |       | Seite       |
|---------|-----------------------|-------|-------------|
| 1363 An | Relter                |       | 294         |
| 1364    | A. v. Arnim           |       | 297         |
| 1365    | C. v. Anebel          |       | 299         |
| 1866    | C. v. Knebel          |       | 299         |
| 1367    | Relter                |       | <b>3</b> 00 |
| 1368 _  | C. F. C. v. Wolfsteel |       | <b>302</b>  |
| 1369    | Selter                |       | <b>303</b>  |
| 1870    | Klinger               |       | 305         |
| 1871    | C. G. v. Voigt        |       | 306         |
| 1372    | Rirms                 |       | 308         |
| 1979    | Iffland               |       | 810         |
| 1874 "  | Herzogin Luife        |       | 311         |
| 1375    | Carl Liebich          |       | 811         |
| 1376    | Christiane v. Goethe  |       | 318         |
| 1377    | Christiane v. Goethe  |       | 318         |
| 1378 "  | Christiane v. Goethe  | <br>٠ | <b>814</b>  |
| 1379    | Christiane v. Goethe  |       | 315         |
| 1380    | C. F. v. Reinhard     |       | 817         |
| 1381    | Chriftiane v. Goethe  |       | 318         |
| 1882    | R. A. Bolf            |       | 319         |
| 1383 "  | C. p. Rnebel          |       | 320         |
| 1384 "  | E. H. Schloffer       |       | 322         |
| 1385    | Cotta                 |       | 324         |
| 1386    | 28. 21. 28eber        |       | 825         |
| 1887    | Belter                | <br>: | 827         |
|         | ifter                 |       | 329         |





#### 1184.

#### An Bettina Brentano.1

Sie haben Sich, liebe Bettine, als ein wahrer kleiner Christgott erwiesen, wissend und mächtig, eines jeden Bedürfnisse kennend und ausfüllend. Ihre Schachtel kam kurz vor Tische, verbeckt trug ich sie dahin wo Sie auch einmal saßen und tranck zuerst Augusten aus dem schönen Glase zu. Wie verwundert war er als ich es ihm schenckte! Darauf wurde Riemer' mit Kreuz und Beutel beliehen. Niemand errieth woher. Auch zeigte ich das höchst künstliche und zierliche Besteck, da wurde die Hausstrau verdrieslich daß sie leer ausgehen sollte. Nach einer Pause um ihre Geduld zu prüsen zog ich endlich den Gewandstoff hervor, das Räthsel war aufgelöst und jedermann im Lob und Preise Bettines fröhlich.

Wenn ich also noch umwende; so habe ich immer nur Lob und Danck Da Capo vorzutragen. Das ausgesuchte zierliche der Gaben war überraschend. Kunstkenner wurden herbengerusen die artigen Balgenden's zu bewundern, genug es entstand ein Fest als wenn Sie eben selbst wieder gekommen wären.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V, S. 258. Es ift dies Goethes erfter Brief an Bettina. Seine Mutter schrieb bann in bezug barauf am 15. Januar: "Bettina ist vor Freude außer sich aber deinen Brief, Sie brachte mir ihn im Triumpf — auch über herrn Riemers Berfe — Beimar ist Ihr simmel." Riemer hatte ihr in einem Sonett "Belohnt bin ich von Eurer Najestät" gedankt.

<sup>\* 8</sup>b. V, S. 148.

Bohl Amoretten.

Und nun hoffe ich bald Nachricht wie Sie die gute Mutter gefunden haben, wie Sie ihrer pflegen und was für Unterhaltungen im Gange sind. Der lieben Meline<sup>1</sup> Mützchen kam früher. Ich darfs nicht laut sagen es steht aber niemand so gut als ihr. Herrn Stollens<sup>2</sup> Attention auf dem blauen Papier hat Ihnen doch Freude gemacht. Adieu mein artig Kind! Schreiben Sie bald daß ich wieder was zu überssehen habe.<sup>2</sup>

W. d. 9. Jan. 1808.

**3**.

#### 1185.\*

#### An F. H. Jacobi.

Ich habe von dir, mein lieber Freund, diese Zeit her so mancherlen Gutes erhalten, daß ich dir schon lange dafür hätte danken sollen. Seit ein paar Monaten aber ist meine Communication nach aussen ganz unterbrochen. Ich habe mich in allerlen Arbeiten versenkt, viel mit gegenwärtigen Freunden und durchreisenden Fremden gelebt; besonders hat Werner, der Sohn des Thals, den du ja auch kennst, uns durch sein Wesen, so wie durch seine Werke unterhalten und ausgeregt. Es kommt mir, einem alten Heiden, ganz wunderlich vor, das Kreuz auf meinem eignen Grund und Boden ausgepflanzt zu sehen, und Christi Blut und Wunden poetisch predigen zu hören, ohne daß es mir gerade zuwider ist.

Dettinas Schwester spätere Frau v. Guaita; sie hatte icon am 27. Dezember durch Frau Aja ein "Rappgen" Abersandt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jos. Ludwig Stolle (1778—1815), herausgeber bes "Krometheus" in Wien. Bon einem "blauen Umschlag" spricht Goethe auch in dem ziemlich gleichzeitigen zehnten Sonett "Sie kann nicht enden".

Diefer Sat wird jest als zwingender Beweis dafür angesehen, das Goethe wirflich Bettinasche Briefe zu Sonetten umgedichtet habe, wie es Loper schon aus Anlas bes vierten Sonetts "Das Mädchen spricht" behauptet hatte.

<sup>4</sup> Bacharias Berner; über ihn und fein Drama "Sohn bes Thale", f. 28b. V, S. 303.

Wir sind dieses doch dem höheren Standpunct schuldig, auf den uns die Philosophie gehoben hat. Wir haben das Ideelle schähen gelernt, es mag sich auch in den wunderlichsten Formen darstellen.

An Gäften hat es uns nicht gefehlt. Savigny's und zwey Brentano's waren eine Zeitlang ben uns. Ich habe mir viel von dir und deinen Umgebungen erzählen laffen. Schellings Rede' hat mir viel Freude gemacht. Sie schwebt in der Region in der wir auch gern verweilen. Für alles übrige gleichfalls den besten Dank. Laß mich von Zeit zu Zeit etwas sehen und erfahren . . .

Weimar ben 11. Januar 1808.

௧.

#### 1186.

#### An Relter.

Speise ging vom Gefreßnen und Stärke vom Aufgezehrten, also sagt' ich, indem Ihr Kraftgefüllter Kasten ausgepackt wurde. Alles ist glücklich angekommen und der Topf war so tüchtig eingedrängt daß nichts ausgelausen war, ob er gleich einen Choc bekommen hatte. Die Hausfrau dankt, besonders aber August, der die größten Bissen der Gabe zu verschlingen im Stande ist. Wir andern nehmen geringere Portionen davon.

Die Musik ist schon ber kleinen Schule übergeben worden. Ihre erste Sendung ist noch immer das beste was wir die Beit her erhalten haben. Gestern wurde das meiste davon unsern Fürstinnen vorgetragen, welche viel Vergnügen daran fanden.

<sup>1 &</sup>quot;Ueber bas Berhalinis ber bilbenben Runfte gur Ratur". Dunchen 1807.

Sie sagten einmal von einem Stabat Mater. zeihen Sie daß ichs erinnre. Meine kleine Anftalt geht recht gut; nur schreiten bie jungen Leute, wie Sie wohl wiffen, gar gern aus dem Wege und jeder dünkt fich behaglicher, wenn er Solo irgend ein lamentables Grablied ober ein jammervolles Bedauern verlorner Liebe fingt. Ich laffe ihnen bergleichen wohl zu, gegen bas Ende jeder Seffion, und vermunsche baben bie Matthissons, Salis, Tiebgen, und bie fämmtliche Clerisen, die uns schwerfällige Deutsche sogar in Liebern über die Welt hinaus weift, aus der wir ohnehin geschwind hinauskommen. Daben tritt noch ber Fall ein daß die Musiker selbst oft hypochondrisch sind und daß selbst die frohe Musik zur Schwermuth hinziehen kann. Ich lobe mir was von Ihnen, lieber Freund, entspringt. Auch gestern wieder ben bem "Niemals erscheinen die Götter allein", benm "Lieben Freunde, es gab beffre Beiten" war es gleich als ob Jebermann ben Staub und die Asche des Jahrhunderts vom Haupte schüttelte.

Soviel Gutes verdancke ich Ihnen! Vielleicht seh ich mich einmal im Falle Ihnen etwas dagegen zu erstatten. Das beste Lebewohl.

W. d. 22. Jan. 1808.

Goethe.

#### 1187.\*

#### An Nifolaus Meger.

Weimar den 1. Febr. 1808.

... Der 30. Jan. ist beg uns ein Fest, das Sie oft mit gefeyert haben. Diesmal brachten wir ein neues Stück von Werner: Wanda, Königinn der Sarmaten, auf die

Bühne; woben unser Personal, so wie unsere Decorateurs und Theatermeister zeigten was sie vermochten. Die Recitation des fehr abwechselnden Bersmaßes gelang über alle Erwartung. Das Stud wird fich, seinen außeren Forderungen nach, wohl auf allen Theatern geben laffen. Es verlangt kaum soviel Anstalten als die Jungfrau von Orleans. Forderungen sind defto schwerer zu erfüllen. Die Fabel ift zwar plan, die Situationen natürlich und deutlich; aber die Ausführung unendlich zart und an manchen Stellen ins Beheimnigreiche fich verbergend. Wir haben diesen merkwürdigen Mann seit 8 Wochen hier. Er findet durchaus vielen Begfall, so wie auch bas Stud mit Enthusiasmus aufgenommen wurde. So viel für heute. Recht viele Gruße an Ihre liebe Frau. B.

#### 1188.

#### An Beinrich v. Rleift.

#### Ew. Hochwohlgebornen

bin ich sehr dankbar für das übersendete Stück des Phöbus.<sup>1</sup> Die prosaischen Aufsätze, wovon mir einige bekannt waren, haben mir viel Bergnügen gemacht. Mit der Penthesilea kann ich mich noch nicht befreunden. Sie ist aus einem so wunderbaren Geschlecht und bewegt sich in einer so fremden Region daß ich mir Zeit nehmen muß mich in beyde zu sinden. Auch erlauben Sie mir zu sagen (denn wenn man nicht aufrichtig seyn sollte, so wäre es besser, man schwiege gar), daß es mich immer betrübt und bekümmert, wenn ich junge Männer von Geist und Talent sehe, die auf ein Theater warten, welches da kommen soll. Ein Jude der auf den

<sup>1</sup> Rleifts Beitichrift, die er mit Abam Daller berausgab.

Messias, ein Christ der aufs neue Jerusalem, und ein Portugiese der auf den Don Sebastian wartet, machen mir kein größeres Misbehagen. Bor jedem Brettergerüste möchte ich dem wahrhaft theatralischen Genie sagen: hic Rhodus, hic salta! Auf jedem Jahrmarkt getraue ich mir, auf Bohlen über Fässer geschichtet, mit Calderons Stücken, mutatis mutandis, der gebildeten und ungebildeten Masse das höchste Bergnügen zu machen. Berzeihen Sie mir mein Geradezu: es zeugt von meinem aufrichtigen Bohlwollen. Dergleichen Dinge lassen sich freylich mit freundlichern Tournüren und gefälliger sagen. Ich bin jeht schon zusrieden, wenn ich nur etwas vom Herzen habe. Nächstens mehr.

Weimar den 1. Februar 1808.

Goethe.

#### 1189.

#### An Bettina Brentano.

Weimar ben 24. Februar 1808.

Sie haben, liebe kleine Freundinn, die sehr grandiose Manier uns Ihre Gaben immer recht in Masse zu senden. So hat mich Ihr letztes Packet gewissermaßen erschreckt. Denn wenn ich nicht recht haushältisch mit dem Inhalt umzehe, so erwurgt meine kleine Hauscapelle eher daran als daß sie Bortheil davon ziehen und uns Freude dadurch machen sollte. Sie sehen also, meine Beste, wie man sich durch Großmuth selbst dem Borwurf aussehen könne. Lassen Sie sich aber nicht irre machen. Zunächst soll Ihre Gesundheit von der ganzen Gesellschaft recht ernstlich getrunken und darauf das Consirma hoc Deus von Jomelli angestimmt werden,

<sup>1</sup> Dit Duftfalien.

<sup>2</sup> Laut Tagebuch jum erften Dale am 6. Marg.

so herzlich und wohlgemeint als nur jemals ein salvum fac Regem.

Und nun gleich wieder eine kleine Bitte, damit wir nicht aus der Übung kommen. Senden Sie mir doch gelegentlich die jüdischen Broschüren. Ich möchte doch sehen wie sich die modernen Jöraeliten gegen die neue Städtigkeit gebehrden, in der man sie freylich als wahre Juden und ehemalige kaiserliche Kammerknechte tractirt. Mögen Sie etwas von den christlichen Erziehungsplanen beylegen, so soll auch das unsern Dank vermehren. Ich sage nicht, wie es bey solchen Gelegenheiten gewöhnlich ist, daß ich zu allen gefälligen Gegendiensten bereit sey; doch wenn etwas bey uns einmal reif wird was Sie freuen könnte, so soll es auch zu Ihnen gelangen. Grüßen Sie Arnim vielmals und sagen ihm er möchte mir doch auch einmal wieder schreiben.

Goethe.

#### 1190.

#### An F. H. Jacobi.

Da es zwischen Freunden doch manche Differenz geben kann; so ift es höchst erquicklich sich einmal zusammen ganz unbedingt an einer und derselben Sache zu freuen. Dieser Fall tritt ein, indem das Geschenk' vor mir liegt, das

<sup>1</sup> Soethes Nutter hatte ihm am 15. Januar geschrieben: "das Wold Jirabel ju deusch die Juden sind an ihrem Messas etwas irre geworden, Unser gnädigster Hüft Brimas erlaubte ihnen jum Ansang Seiner Regirung die Spahirgänge vor den Thoren mit Christen gemeinschaftlich ju gebrauchen — da bildeten sie sich unn ein das es immer weiter gehen würde und sie sahen die Ihore des neuen Jerusalems sich öffinen — aber da kam ben Varrentrapp und Wenner etwas gedrucked heraus das dem neuen Jerusalem gar nicht ähnlete und sie stutig machte — Reue Stättigkeit und Schus-Ordnung der Franckurther Judenschaft — ein wahres Weisterstück in seiner art."

<sup>2</sup> Stripners "Albrecht Durers driftlich mythologische handzeichnungen in lithographischer Manier gearbeitet". Munchen 1808.

mir durch deine Hand zukommt. Die W. K. F. werden sogleich in unserer Literaturzeitung ihren Jubel darüber vernehmen lassen, und ich sage deswegen gegenwärtig nichts weiter als dir und Herrn von Aretin<sup>2</sup> den besten Dank. Man hätte mir soviel Ducaten schenken können, als nöthig sind die Platten zuzudecken, und das Gold hätte mir nicht soviel Bergnügen gemacht als diese Werke: denn ich hätte es doch ausgeben müssen und es wäre mir daben vielleicht nicht so wohl geworden, als ben Betrachtung des unschäsbaren Nachlasses.

Die wunderlichen bengefügten Hefte machen die Bruft Wenn ich mich über Rottmanns freylich nicht so frey. Controvers befragte, so fand ich ben mir, daß ich doch auch geneigter bin, von den sogenannten dunklen Sahrhunderten beffer zu denken als du. In meines Baters Hause, fage ich mir, find viel Appartementer, und ber dunkle Reller unten gehört so gut zum Pallaft als ber Altan auf bem Dache. Da ich jest meine Collectaneen zur Geschichte ber Farbenlehre einigermaßen redigire und ordne; so muß ich in die Geschichte ber Runft, ber Wiffenschaft, ber Welt überhaupt eingehen. Und da kommt mir benn doch vor. baß immer noch in benen Zeiten, die uns ftumm und bumm scheinen, ein lauter Chorgefang ber Menschheit erscholl, bem die Götter gern zuhören durften. Und für mich ift es immer ein herrlicher Anblick in das dunkle tiefe energische Wirken hineinzuschauen. Wie schon nehmen fich alsbann die einzelnen Bolter und Geschlechter aus, die bas beilige Flammchen des Bewußtsenns bewahren und fortpflanzen! wie vortrefflich diejenigen Menschen, in benen die Flamme

<sup>1</sup> Die in der Jenaischen Literaturgeitung übliche Chiffre (Weimarer Runftseunde).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Job. Chr. Freiherr v. Aretin (1778—1824), Oberbibliothetar in Munden.
<sup>3</sup> Das Tagebuch verzeichnet am 1. Marg "Die Aftische Zeitschrift für Wiffensichaft und Kunft, 1. heft; ingl. Rottmann gegen Jacobi".

wieder einmal aufschlägt. So habe ich eine unbedingte Bersehrung für Roger Baco' gefaßt; dagegen mir sein Namenszvetter, der Canzler, wie ein Hercules vorkommt, der einen Stall von dialectischem Miste reinigt, um ihn mit Erfahrungszmist füllen zu lassen.

Nichts ift natürlicher, als daß mir ben diesem mythoslogischen Namen der neue Hercules Friedrichs einfällt, der statt mit einer Keule mit einem Schlegel einherschreitet. Es ist mir sehr angenehm zu sehen, daß ihn auch einmal das Loos trifft, in die Reihe der Cäsaren und Alleinherrscher aufgenommen zu werden, und bin nur neugierig, wem er im nächsten Quartal wird weichen müssen. Da mich die Geschichte in dieser Serie doch auch aufführen muß, so komm ich mir vor wie Diocletian in Spalatro, und sehe höchst gesruhig zu, wie sich meine Nachfolger vertreiben und erwürgen.

Abrigens bin ich nur zu sehr geehrt von dem was die Herren von mir sagen. Ein solches Lob hatte ich wohl zu verdienen gewünscht aber nicht gehofft, und es soll mir nunmehr höchst angenehm seyn, als letzter Heide zu leben und zu sterben.

In wiefern ich von Schellings Rebe, ihrer Anlage und Form nach, differire, weiß ich selbst nicht recht. Der Inhalt ist im Ganzen mit dem übereinstimmend, was die W. K. F., welche freylich keine Clohims sind, für wahr halten und auch oft genug ausgesprochen haben: wahr im productiven Sinne, nemlich, daß auf diesem Wege etwas entspringen und das Entsprungene einigermaßen begriffen werden kann.

Werner ift nun faft drey Monate ben uns. Wir haben alles gethan, um seine Wanda geltend zu machen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Roger Bacon (Baco), der gelehrte englische Mönch (»Doctor mirabilis«) 1214-1292.

<sup>2</sup> Francis Bacon, Baron von Berulam (1661-1626).

Bolegel.

E3 ift ein vorzügliches Talent. Daß er dem modernen Christenwesen anhängt, ist seinem Geburtsorte, seinem Bildungskreise und seiner Zeit gemäß. Daß die deutsche Dichtkunst diese Richtung nahm, war unaushaltsam; und wenn etwas daran zu tadeln ist, so tragen die Philosophen auch ein Theil der Schuld. Die gemeinen Stoffe, die das Talent gewöhnlich ergreist, um sie zu behandeln, waren erschöpft, und verächtlich gemacht. Schiller hatte sich noch an das Edle gehalten; um ihn zu überdieten mußte man nach dem Heiligen greisen, das in der ideellen Philosophie gleich ben der Hand lag.

Bey den Alten, in ihrer besten Zeit, entsprang das Heilige aus dem sinnlich saßlichen Schönen. Zeus wurde erst durch das olympische Bild vollendet. Das Moderne ruht auf dem sittlich Schönen, dem, wenn man will, das sinnliche entgegensteht; und ich verarge dir's gar nicht wenn du das verkoppeln und verkuppeln des Heiligen mit dem Schönen oder vielmehr Angenehmen und Reizenden nicht vertragen magst: denn es entsteht daraus, wie uns selbst die Wernerschen Sachen den Beweis geben, eine lüsterne Redouten= und Halb Borbellwirthschaft, die nach und nach noch schlimmer werden wird.

Eben so folgerecht als das Vorhergehende ist auch die Sucht, daß ein Mann von Talent nicht allein sein Werk bewundert, sondern auch seine Person geliebt, verehrt haben will, und sich deshalb zu einer Art von Lehrer und Propheten auswirft. Doch kann ich ihnen auch das keineswegs verargen. Der Schauspieler, Musicus, Maler, Dichter, ja der Gelehrte selbst erscheinen mit ihrem wunderlichen, halbideellen halbsinnlichen Wesen jener ganzen Masse der aus dem Reellen entsprungenen und an das Reelle gebundenen Westmenschen wie eine Art von Narren, wo nicht gar wie Halbverbrecher, wie Menschen die an einer levis notze macula

laboriren. Sollen denn also unter dieser desavantagirten Caste nicht auch gescheute Leute entstehen, die begreifen, daß gar kein Weg ist, um aus dieser Verlegenheit zu kommen, als sich zum Braminen, wo nicht gar zum Brama aufzuwerfen?

So ift die Weihe der Kraft<sup>1</sup> eine der tollsten Persormances die man je gesehen. Kann man aber Isslanden verdenken, daß er, der soviele Schelmen und Narren spielen, und sich ben dem Publicum, das ewig nur den Stoff sieht, herabsehen mußte, nun auch endlich in Versuchung geräth, als protestantischer Heiliger aufzutreten, und seine Fast-nachtsbretter zum respectabeln Reichs<sup>2</sup> einzuweihen, eine seste Burg ist unser Gott herunter zu intoniren und am an deutsche Kraft zu appelliren, die den 14. October zum Teusel ging, weil in den Deutschen kein Sinn vorhanden war.

Eben fo macht mir Werner Spak, wenn ich febe, wie er die Weiblein mit leidlich ausgebachten und artig aufgestutten Theorieen von Liebe, Bereinigung zweger pradestinirten Balften, Meisterschaft, Jungerschaft, veraftralisirten Mignons zu berücken weiß; die Manner mit ineinander geschachtelten Monches und Rittergraden, mit nächtlichen Rirchen und Capellen, Sargen, Fallthuren, teuflischen Baffometestopfen, Geheimniffe mehr versprechenden als verbergenden Borhangen, so künstlich als listig anzuregen, ihre Neugierde zu ju beten, ihr eignes dunkles Geheimnigreiches noch mehr ju trüben und zu verwirren, und sie dadurch fämmtlich für sich au intereffiren verftebt. Dem ich denn allem beftens Borschub thue, um einen so vorzüglichen Mann zu fördern und die Menschen baben glücklich zu machen. Was haben fie fich nicht von mir abgewendet und mich gescholten, als ich ihnen die platten Resultate, worauf das Cophtische Wesen zulett boch führen muß, in einer luftigen Comodie vor Augen

<sup>1</sup> Bon Bacharias Werner.

<sup>2</sup> und 3 Muelaffungen im Tert.

ftellte. Wie hatten fie mich dagegen nicht angefreundet und geliebt, wenn ich mir hatte die Muhe geben wollen, ein Schelm ober Halbschelm zu senn und fie zum besten zu haben.

Vielleicht bring ich noch etwas von Wernern auf die Bühne, und hoffe überhaupt daß sein Ausenthalt ben uns ihm dazu dienen werde, daß er sein sehr schönes Talent mehr, es sen nun zu epischen oder dramatischen Zwecken, concentrire. Seine Tendenz möchte ich, wenn ich auch könnte, nicht ändern. Er ist ein Sohn der Zeit und muß mit ihr leben und untergehn; und was von ihm übrig bleibt, ist allenfalls auch nicht schlecht.

Zum Schlusse sage ich nur noch soviel. Wenn ich dir Jemanden empfehle, es sey von deinen Umgebungen, oder einen Ankömmling oder einen Reisenden; so versteht es sich immer, daß hieben nichts dringendes gemeint ist und du alles nach deinem Können und Wollen einrichten magst.

Aus einer Stelle beines Briefes kann ich mir nunmehr erklären, warum ich von dir als Präsidenten so viel, und von deiner Academie, als Institut, so wenig Gutes vernehme. Da du aber einmal der  $\lambda \acute{o}yos$  derselben bist, so wirst du ja auch die odgs nach deinem Ebenbilde organisiren.

Hiemit lebe wohl, habe Dank für das Übersendete und für den Brief durch den du mich zu einer weitläufigen Antwort ermuntert hast. Nach Carlsbad geh' ich im Frühzighre. Was der Sommer und Herbst über mich verfügen, will ich erwarten. Ich denke oft genug an euch, so daß der Wunsch nothwendig rege werden muß, euch einmal wieder zu sehen. Mein August geht auf Ostern nach Heidelberg. Wenn ich zwölf Söhne hätte, so schieckte ich jeden an einen andern Ort, um an meinem eignen Fleisch und Bein zu ersahren, wie es überall aussieht.

Biele Gruße und ein herzliches Lebewohl.

W. d. 7. März 1808.

Goethe.

### 1191.

### Un Bettina Brentano.

Die Documente philanthropischer Christen- und Judensschaft sind glücklich angekommen, und Ihnen soll dafür, liebe kleine Freundinn, der beste Dank werden. Es ist recht wunderlich, daß man eben zur Zeit, da so viele Menschen todtgeschlagen werden, die übrigen auß beste und zierlichste auszuputzen sucht. Fahren Sie fort mir von diesen heilsamen Anstalten, als Beschützerinn derselben, von Zeit zu Zeit Nachricht zu geben. Dem Braunschweigischen Juden Heiland ziemt es wohl sein Volk anzusehen, wie es senn und werden sollte; dem Fürsten Primas ist aber auch nicht zu verdenken, daß er dieß Geschlecht behandelt wie es ist, und wie es noch eine Weile bleiben wird. Machen Sie mir doch eine Schilderung von Herrn Molitor. Wenn der Mann so vernünstig wirtt, als er schreibt, so muß er viel Gutes erschaffen.

Ihrem eigenen philanthropischen Erziehungswesen aber wird Aberbringer bieses, der schwarzaugige und braunlockige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jörael Jacobion (1768—1828), Begründer der Jacobionichule in Seefen. Rach der Einverleibung Braunichweigs in bas Königreich Weitfalen ging der Braunichweigische Judenheiland nach Kassel, wo er Präsident eines jüdischen Konstitums wurde.

<sup>2</sup> Dalberg, damals Großherzog von Frantfurt.

Der Borfteber des Frankfurter Philanthropins zur hebung der Judenschaft, Jos. Franz Molitor (geb. 1779). Bettina schreibt über ihn an Goethe: "Molitor war gestern bei mir; ich las ihm die Worte über ihn aus Deinem Briese vor, sie baben ihn sehr ergöht; dieser Edle ist der Meinung, daß, da er einen Leib für die Juden zu opfern habe, und einen Seist ihnen zu widmen, beide auch recht nüglich anzwenden; es geht ihm übrigens nicht sehr wohl, außer in seinem Bertrauen auf Gott, bei welchem er jedoch seit glaubt, daß die Welt nur durch Schwarzkunst wieder ins Sleichgewicht zu bringen ist. Er hat groß Bertrauen auf mich und glaubt, daß ich mit der Otvinationskraft begabt bin brad ist er und will ernstlich das sute; bekümmert sich deswegen nichts um die Welt und um sein eigen Fortbummen; ist mit einem Stuhl, einem Bett und mit such Büchern die er im Berwögen hat, sehr wohl zufrieden."

Jüngling 1 empfohlen. Lassen Sie seine väterliche Stadt auch ihm zur Vaterstadt werden, so daß er glaube sich mitten unter den Seinen zu besinden. Stellen Sie ihn Ihren lieben Geschwistern und Verwandten vor und gebenken Sie mein, wenn Sie ihn freundlich aufnehmen. Ihre Verg-Burg-Rletter- und Schaurelationen versehen mich in eine schöne heitre Gegend und ich stehe nicht davor daß Sie nicht gelegentlich davon eine phantastische Abspieglung in einer sata morgagna zu sehn kriegen.

Da nun von August Abschied genommen ist, so richte ich mich ein von Haus und der hiesigen Gegend gleichfalls Abschied zu nehmen und bald möglichst nach den Carls-bader Gebirgen zu wandeln.

Heute um die 11. Stunde wird confirma hoc Deus gesungen, welches schon sehr gut geht und großen Benfall erhält.

Weimar den 3. April 1808.

G.

#### 1192.

# An Bettina Brentano.

Weimar den 20. April 1808.

Auch gestern<sup>2</sup> wieder, liebe Freundinn, hat sich aus Ihrem Füllhorn eine reichliche Gabe zu uns ergossen, gerade zur rechten Zeit und Stunde: denn die Frauenzimmer waren in großer Aberlegung, was zu einem angesagten Fest angezogen werden sollte. Nichts wollte recht

<sup>1</sup> Auguft v. Goethe.

<sup>2 3</sup>m Tagebuch vom 19. April verzeichnet Goethe: "Ram ein Rieid von Bettina Brentano an mit verschiedenen Flugschriften. Gegenschrift gegen Jacobson."

paffen; als eben das schöne Kleid ankam, das denn sogleich nicht geschont wurde. Nehmen Sie recht vielen Dank von uns dasür. Da unter allen Seligkeiten, deren sich meine Frau vielleicht rühmen möchte, die Schreibseligkeit die allergeringste ist; so verzeihen Sie, wenn sie nicht selbst die Freude ausdrückt, die Sie ihr gemacht haben. Wie mager es ben uns aussieht fällt mir erst recht auf, wenn ich umherblicke und Ihnen doch auch einmal etwas freundliches zuschicken möchte. Darüber will ich mir nun also weiter kein Gewissen machen, und auch für die gedruckten Hefte danken.

Es war mir sehr angenehm zu sehen, daß man den Finanzgeheimräthlichen, Jacobinischen Israels Sohn<sup>2</sup> so tüchtig nach Hause geleuchtet hat. Können Sie mir den Berfasser der kleinen Schrift wohl nennen. Es sind trefsliche einzelne Stellen drinn, die in einem Plaidoyé von Beausmarchais wohl hätten Platz sinden können. Leider ist das ganze nicht rasch, kühn und lustig genug geschrieben, wie es hätte seyn müssen, um jenen Humanitätssalbader vor der ganzen Welt ein für allemal lächerlich zu machen. Nun bitte ich aber noch um die Judenstädtigkeit selbst, damit ich ja nicht zu bitten und zu verlangen aushöre.

Was Sie mir von Molitor zu sagen gebenken, wird mir sehr angenehm seyn. Auch durch das letzte was Sie von ihm schicken wird er mir merkwürdig, besonders durch das was er von der Pestalozzischen Methode sagt. Leben Sie recht wohl! Haben Sie tausend Dank für die gute Aufnahme des Sohns und bleiben den Eltern günstig.

Bettina hatte am 7. April an Chriftiane geschrieben: "Erinnern Sie sich noch des Abends, den wir bei Frau von Schopenhauer zubrachten, und man eine Bettung machte, ich könne keine Rahnadel führen? — Ein Beweiß, daß ich damals nicht gelogen babe, ist beikommendes Röckelein; ich hab' es so schon gemacht, daß mein Talent für weibliche handarbeit ohne Ungerechtigkeit doch nicht mehr in Zweifel gezogen werden kann."

<sup>2 3</sup>erael Jacobion.

#### 1193.

# An Johanna Frommann.

Die Bebencklichkeit vertraute Briefe, besonders Gegenwärtiger, mitzutheilen, überwinde ich um Ihnen unfern Werner wieder einmal recht zu vergegenwärtigen. Dichtern fieht man ja überhaupt wohl nach, wenn sie das Vorrecht fagen zu können mas fie fühlen, gegen ben Freund, gegen Die Geliebte vielleicht übermäffig ausüben. Dunckle Stellen werden mündlich erläutert. Auch feine Sammlung Sonnette hab ich vollständig ben mir. Wir sollten ihm zu Lieb und Ehre einmal alle hintereinander hören und beherzigen. mir diefer wunderlich bedeutende Mann in Ihrem Kreife zuerst lieb und angehörig ward, so mag ich in seinem Namen gern jene schönen Tage zurückrufen. Gelegenheit bierzu wird fich um fo eber finden als Minchens' häuslicher Genius die Oberhand zu behaupten scheint und die neuen Bekanntschaften im Fregen wohl noch einige Zeit ausgesetzt bleiben dürften, wir wollen uns indessen der alten schon erworbenen freuen. Bringen mir die Boten irgend etwas Bebeutendes. so komme ich, wenn auch noch spät.

27. April 1808.

௧.

## 1194.

# Un Chriftiane v. Goethe.

Hierbey kommt wieder eine Schachtel Pflanzen, wenn du noch mehr willst darfst du es nur schreiben, meine Liebe; der Sellery kommt später. Leider begünstigt mich das Wetter

<sup>1</sup> Minchen herglieb (Bb. V, S. 806).

nicht. Wir sitzen meist zu Hause, und gehen Abends ben ben Freunden herum, wo meist etwas vorgelesen wird. An meiner Pandora habe ich etwas gearbeitet und will sehen ob's möglich ist eh ich weggehe den Wienern eine Sendung auszufertigen, woran mir in mehr als Einem Sinne viel gelegen ist. Werner hat geschrieben und grüßt vielmal, der Brief ist ein völliger Abdruck seines wunderlichen Wesens.

Sogern ich einen Secht geschickt hätte habe ich doch nicht dazu gelangen können. Es ist noch zu kalt, darum steigt keiner, auch ist das Wasser sehr groß und die Flöße geht starck, alles Hindernisse der Fischeren. Doch hat man mir sobald nur möglich einen zugesagt.

Ich will noch einige Tage zusehen wie es mit meiner Arbeit geht. Auf alle Fälle nehme ich hier einen Wagen und komme ohne weitre Anmeldung. Meyers Nähe macht mir viel Bergnügen, er ist gar so tüchtig, einsichtsvoll und brav.

Augusten will ich von hieraus schreiben. Ich habe Zeit genug dazu. Ich wünsche daß er bald einige Freunde finde an die er sich anschließt, in Francksurt war er mitten im Getümmel einsam.

Lebe wohl mein gutes Herz! Ich freue mich auf beinen wohlbepflanzten Garten. Wegen der Fuhre nach Carlsbad hab ich Abrede genommen.

J. d. 29. Apr. 1808.

௧.

#### 1195.

# An Zacharias Werner.

Ihren erfreulichen Brief, mein lieber Werner, erhielt ich in demfelben Revier, wo ich zuerst Ihre Bekanntschaft

<sup>1 &</sup>quot;Pandoras Biedertunft", ein Feftipiel von Goethe, erichien 1808 in der Biener Zeitichrift "Brometheus".

<sup>2</sup> Der bie Univerfitat Beibelberg bezogen hatte.

machte,<sup>1</sup> die mir nachher so lieb und werth geworden ist. Gleich ward an der Stelle, wo Sie das Kreuz gepflanzt hatten, ein Liebesmahl gehalten, die sämmtlichen Gedichte der Reihe nach vorgelesen und des wunderlichen Gesellen in allem Guten gedacht. Tausend Gegengrüße von Jena und nun auch von Weimar, wo ich mich wieder besinde, um bald nach Carlsbad abzugehen.

Die Abschrift des Attila ist heute nach Berlin abgegangen. Die Sonette sollen nach Wiens und vielleicht auch Ihre Autors Consession, wenn ich sie vorher noch einmal in meiner Stille überlegt habe. Mich beseidigt die Art von Selbstlob nicht, welche diese Blätter enthalten, und freylich ist es auch kein Unglück, wenn man das Publicum beleidigt: denn vom Schmeicheln hat man auch keine Frucht.

Können Sie mir Ihre Schriften, ältere und neue, noch zuschicken, daß sie vor dem 10. May hier anlangen; so will ich sie mitnehmen und zwar nicht Ihr Evangelium aber doch Sie unterwegs predigen. Nach Carlsbad schicken Sie mir kein Paket, wohl aber einen Brief und sagen mir wie es Ihnen in Berlin ergangen.

Ihr Lied wird auch nach ber neuen Auflage mit guten Gesinnungen gesungen; doch verändern die schönen Kinder den letzten Bers folgendermaßen:

Er wußte zu lieben, wir wissen es auch; Und war' er nur treu ber verwegene Sauch, So blieb' ihm wohl eine getreu.

Weimar den 2. May 1808.

ሜ.

<sup>1</sup> In Jena, Dezember 1807.

<sup>2</sup> Un bie Beiticorift "Brometheus", wo im 5. und 6. heft Berners "Sonette eines Reisenden" erschienen, ebenfo wie

<sup>3</sup> bes "Autors Confession", Berners anonhmer Auffat "lleber bie Tendeng der Bernerichen Schriften".

<sup>4</sup> Des "Liebesgefellen Abschied an bie iconen Senenferinnen im Dezember 1807"; ber von ben "ichonen Rinbern" variierte Bere lautet ursprunglich:

Er war uns fo lieb doch, der narrische Sauch, Er wußte zu lieben, wir wiffen's wohl auch,

Drum blieben bem Treu'n wir getreu.

Lassen Sie nur Niemanden merken, daß jener Aufsat eine Consession von Ihnen ist. Wir wollen es verheimlichen, und als Aufsat eines Dritten sind diese Blätter höchst besdeutend und ein seltsamer Bissen fürs Publicum.

#### 1196.

## Un Belter.

Den 12. May gehe ich von hier weg. Ich kann also auf den gegenwärtigen Brief hier keine Antwort mehr von Ihnen erwarten. Schicken Sie aber doch die Eberweinischen Gesänge, den Bogen von Faust, unter meiner Abresse hierher. Mein Haus Büreau besorgt das weitere. Einen Brief bitte ich mir nach Carlsbad zu senden, wo ich etwa den 15. anslange. Bey den drey Mohren ist mein Quartier.

Rommen auch die acht Bände meiner Werke nach meiner Abreise an, so ist doch bestellt, daß Sie solche gleich erhalten. Die wenige Aussicht, die Sie zu einem ruhigern Zustande haben, macht mich oft nachdenklich, ja confus. Man sieht wohl daß man nach und nach seine ganze Vorstellung versändern, die Hoffnung auf die Rücksehr des Alten völlig aufzgeben, und sich für die übrige Zeit seines Lebens wo nicht erneuen, doch umwenden müßte. Schreiben Sie mir hübsch einen langen Brief, so sollen Sie auch von Carlsbad aus manches von mir hören.

Weimar den 3. May 1808.

Goethe.

### 1197.\*

## An C. v. Rnebel.

(3. oder 4. Mai.)

Herzlichen Dank, mein lieber Freund, für beinen Gruß und für die gute Neigung, die du fortbauernd zu mir hegen

magst. Ich will sleißig seyn um euch von Zeit zu Zeit eine geistige Freude zu machen, da es mit den leiblichen jetzt nicht weit her ist. Du erhältst hierbeg den Prometheus, theile ihn den Freunden mit, doch sorge, daß ich ihn gewiß heut über acht Tage wiederkriege: denn ich möchte ihn doch mit nach Carlsbad nehmen . . .

Durch die Tagesblätter cursiren schon Stellen von Faust. Hier haft du einen Bogen, den du behalten kannst. Ich freue mich, daß dieses Stückwerk bald nicht mehr so ganz zerstückt vor dir erscheinen wird.

Ich will sorgen, daß du das dritte Stück Prometheus auch nach meiner Abreise erhältst. Sende es nur gleich an Bulpius den Übersender zurück. Auch in diesem nimm die näher schreitende Pandora freundlich auf. Es ist ein herzeliebes Kind, das ich gut auszustatten gedenke.

Mit den Dresdnern habe ich gleich gebrochen. Denn ob ich gleich Abam Müller sehr schätze und von Aleist kein gemeines Talent ist, so merkte ich doch nur allzu geschwind, daß ihr Phöbus in eine Art von Phébus übergehen würde; und es ist ein probates Sprichwort, das man nur nicht oft genug vor Augen hat: der erste Undank ist besser als der letzte . . .

Lebe recht wohl. Wir wollen suchen noch einige Zeit superstites zu bleiben. Gruße die Deinigen von mir und meinem Hause zum schönften. G.

#### 1198.

# An Frau v. Staël.

Wenn diesmal durch mancherlen Zusammentreffendes mein Abschied von Hause mir empfindlicher ward als gewöhnlich;

<sup>1</sup> Die Wiener Beitfdrift.

<sup>2</sup> lleberlebenbe (am Leben).

so hatte der Gedancke, daß ich Sie, verehrte Freundinn, auf Ihrer Durchreise nicht sehen sollte, keinen geringen Antheil an diesen Gefühlen.

Darein jedoch, wie in so manches, mußt ich mich ergeben und nun leb ich seit zehen Tagen in dem anmuthigsten Frühling, der hier durch Gegensätze noch schöner wird. Die Blüten, das junge Grün der Bäume, der Berg-Matten, zwischen sinstern Felsen, duncklen Fichtenwäldern, um graue Holzegebäude, scheinen noch einmal so schön; wovon Sie auf Ihrem Wege gewiß manches Beyspiel gefunden haben. Und nun eben da ich mich wieder glücklich sühle, erneuen Sie jenen Kampf, indem Sie mich auf eine so freundliche Weise nach Dresden einladen.

Daß ich aufrichtig rede! Wenn Sie mich zu irgend einem einsamen Bergschloß beschieden hätten, wo ich hoffen könnte, Sie, von wenigen Vertrauten umgeben, in ruhiger Sammlung zu finden, und einige Tage mit Ihnen zu verleben; nichts sollte mich abhalten Sie aufzusuchen und jene glücklichen Stunden zu erneuern, die uns an Ihrer Seite früher geworden sind. Dencke ich mir aber die bedeutende Stadt, geziert mit köstlichen Kunstwercken, umgeben von einer herrlichen Natur, und Sie mitten in einer zudringenden Gesellschaft; so sehe ich schon zum Voraus den Zweck meiner Reise vereitelt, ich sühle die Hindernisse mich mittheilen zu können, die Anlässe zu Verstimmungen und ich scheide verdrieslich.

Lassen Sie mich also, beste Freundinn, in meiner Einsamteit verharren, wo ich Ihrem Andencken so manche Stunde wiedme, wo ich eifrig wünsche, daß Sie in Dresden fröhlich, auf der ferneren Reise glücklich, und in Weimar auch meiner Eingedenck seyn mögen.

Geben Sie ja bald Ihre Bemerckungen über uns ehrliche Deutsche! Wir verdienen durch den guten Willen einer freundlichen Nachbarinn und Halb-Landsmännin auf-

geregt, ermuntert zu werden und uns in einem so lieben Spiegel zu beschauen. Erlauben Sie mir sodann, was ich so gern schon nach gelesner Corinna gethan hätte, meine lebhaste Theilnahme an Ihnen selbst und Ihren Arbeiten, meine Berehrung, meine Bewunderung auch einmal schriftlich und umständlich vorzulegen.

Ihrem Begleiter und Ihrer Umgebung die besten Grüsse. Carlsbad ce 26. May 1808. Goethe.

### 1199.

# An Chriftiane v. Goethe.

Dein lieber frühzeitiger Brief hat mich sehr gefreut, es war der erste den ich hier erhielt. Nun wird auch was ich durch den Autscher sendete wohl angekommen seyn. Dem Eger Wasser wünsche gute Wirckung.

Der Frühling ist auch hier auserordentlich schön, alles blüht und grünt neu auf zwischen den alten Felsen und Fichtenwäldern. Ich kann diesmal der Gegend besser genießen, ich besinde mich sehr wohl und besteige die Berge wie vor alters.

Noch ift es sehr einsam hier. Außer den bekannten Carlsbader Einwohnern habe ich fast mit niemand gesprochen; dagegen bin ich viele Stunden des Tags unter freyem Himmel theils mit Riemer theils allein und lasse mir wohl senn.

Da hab ich benn Zeit allerlen zu überdencken, und ba fehlt es nicht, daß ich mich beiner und aller Liebe und Treue erinnre die du an mir thuft und mir das Leben so bequem machst daß ich nach meiner Weise leben kann; dafür ich benn auch im Stillen immersort für dich und den guten

<sup>1</sup> Benjamin Conftant.

August forge, der uns noch viel Freude machen wird. Was du von Heidelberg gehört hast, mag für den Ansang recht gut seyn; wenn er nur nicht des Guten zu viel thut und zunächst müde wird. Doch das wird sich alles geben und eins aus dem andern entwickeln.

Unfre kleine Wirthschaft geht sehr artig und ordentlich. Freglich muß man im Gleise bleiben, sich von willkührlichen Ausgaben enthalten und besonders der Kauf- und Schenckluft widerstehen. Auf alle Fälle komme ich leidlicher weg als vor einem Jahre.

Mit den Theaterfreunden mache du's nur immer auf alte Weise, Ansangs nicht zu viel gethan damit man nicht zurück zu gehen braucht. Haft du denn Herrn Meusel und andern denen wir eine Artigkeit schuldig sind etwas erzeigt? Versäume es nicht.

Noch hab ich keine weitern Briefe. Lebe recht wohl. Das Wetter ift sehr schön und mir geht es auch sehr gut. Wenn sich meine Gebancken manchmal an die Gränze von Polen verlieren; so kehren sie bald wieder über Weimar nach Heidelberg zurück und so besuch ich meine lieben Kinder eins nach dem andern. Lebe recht wohl. Liebe mich und laß uns immer zusammen verharren.

Carls Bab b. 29. May 1808.

௧.

### 1200,\*

An Auguft v. Goethe.

Carlsbad den 3. Juni 1808.

Deinen Brief vom 23. May überreichte mir ber Post Secretär heute früh als ich nach bem Brunnen ging. Er

<sup>1</sup> Es ift wohl die Lekture der Spittlerichen Staatengeschichte gemeint, von ber bas Tagebuch jest täglich melbet. Am 31. Dai heiht es: "Bolen burchgelesen".

war mir um so angenehmer, als ich wirklich seit einigen Tagen briefdurstig bin: benn außer einem laconischen Blatt von der Mutter und einem Leipziger Brief von Cotta habe ich die ganze Zeit meines Hierseyns von Freunden nichts weiter vernommen. Seit dem 15. vorigen Monats sind wir hier. Ich besinde mich sehr wohl, besser als seit langer Zeit, und besteige die Berge wie ehedem. Der größte Theil der Wege und Promenaden ist schon durchgemacht, sogar habe ich den drey Kreuzberg erstiegen.

Du kannst dir denken daß der Frühling in Carlsbad bessondre Reize haben muß, vorzüglich der dießjährige ben so gar schönem Wetter. Die blühenden Bäume und das junge Gelbsgrün zwischen und vor den alten grauen Felsen, den sinstern Fichtenwäldern, machten sich sehr gut, Nun aber ist alles abgeblüht und alles macht schon eine ernsthaftere Sommermiene ...

Mehrere Gäste kommen nach und nach an. Schon stehn 73 Partien in der Liste. Die Gesellschaft verspricht sehr zahlreich zu werden; auch sind schon einige Reitpserde hier die dir Lust machen würden.

Der Sprudel jedoch nimmt sich gegen die herbegeilenden Gäste nicht zum höflichsten und macht im Gegentheil benen zu diesem Amte bestellten Bauherrn viele Händel; nicht allein daß er an der Stelle, wo du den Ausbruch vorm Jahre sahft, aus dem Flusse selbst noch stark hervorquillt, so hat er sich auch unter der Sprudelbrücke nach dem Gäßchen zu das auf den Markt führt, unter den freylich durch die Länge der Zeit versaulten Brettern und Balken, gewaltsam hervorgewühlt und man ist mit Sandsäcken, Moos, Balken, Keilen, Steinen, Klammern und sonst beschäftigt ihn wieder zum schweigen zu bringen. An seiner eigenen Stelle sprudelt er gegenwärtig nicht hoch; doch giebt er immer noch Wasser genug.

Wir leben nach unferer alten Weise still und fleißig, in allem etwas mäßiger als vorm Jahre, besonders auch

was ben Wein betrifft; woben mir benn lieb ift, aus beinem Briefe zu fehen, daß du dich auch vor diesem so sehr zur Gewohnheit gewordenen Getrank in Acht nimmst, das nicht als man glaubt einem besonnenen heitern und thätigen Leben entgegen wirkt.

Eben so lobe ich, daß du nur wenige Stunden besuchst. Es kommt beym Studiren alles darauf an, daß man über das, was man sich zueignen will, Schritt vor Schritt Herr bleibe. Sobald einem das Aberlieferte über den Kopf wächst; so wird man entweder dumpf oder verdrießlich, und kommt gar zu leicht in Versuchung alles abzuschütteln.

Daß auch beine Studien einen historischen Gang nehmen ist mir sehr angenehm. Zu ersahren wie die Zustände nach und nach auf eine irdisch menschliche Weise herangekommen, was verloren gegangen, was geblieben, was fortwirkt ist so belehrend als ersreulich, und die Jugend, die das Glück hat, das Vergangene auf diese Weise zu ergreisen, anticipirt das Alter und bereitet sich ein heiteres Leben. Das Allgemeine giebt sich auf diesem Wege von selbst: denn in dem irdischen Kreise ist denn doch alles wiederkehrend.

Daß du beiner eignen Natur nach auf diesem Wege bleiben wirst ist mir sehr erfreulich, da ich nicht zu befürchten habe, daß du dich auf die philosophischen und religiosen Frazen einlassen möchtest, welche jetzt in Deutschland sogar manchen guten Kopf verwirren und doch zuletzt auf nichts als auf einen abstrusen Selbstdünkel hinausssühren. Lebe besonnen und vergnügt auf dem Segmente der Erdsugel wo dich dein gutes Seschick hinsührt. An Spiralen und noch wunderlichern Linien ist ohnehin kein Mangel.

Empfiehl mich Herrn Hofrath Thibaut' vielmals und banke ihm auf bas beste in meinem Namen. Es gehört

<sup>1</sup> Der berühmte Rechtslehrer A. J. F. Thibaut (1772—1840), seit 1805 an der Universität heidelberg.

auch mit unter die Wirkungen beines Glückfterns, daß du durch einen so gründlichen und angenehmen Lehrer in das academische Wesen eingeleitet wirst.

Haft du ihn noch nicht hören auf dem Pianoforte spielen, so siehe, daß du dazu gelangst. Du wirst ihn auch auf diesem Instrumente bewunderns- und liebenswürdig finden.

Frage doch nach ob etwa kunftigen Winter über Spittlers Entwurf der Geschichte der europäischen Staaten gelesen wird. Es ist dieses Werk neu abgedruckt und von unserm Saxtorius gar trefflich dis auf die neusten Zeiten fortgesetzt worden. Ein solches Collegium würde dich in die neuere Weltgeschichte einführen, dir einen Begriff der verschiedenen Regierungsformen geben und die frühern wunderlichen und jetzt höchst seltsamen Verhältnisse der europäischen Staaten zu einander deutlich machen, und würde dir im Verfolg der alten Staatengeschichte recht nützlich seyn.

Auch ohne mein Ermahnen wirst du fortsahren in der Gegend Entdeckungswanderungen zu machen. Die guten academischen Jahre auch in einer herrlichen Gegend und merkwürdiger Nachbarschaft zuzubringen, ist ein Glück das ich nicht genossen habe, da ich dren Jahre in dem steinernen, auf der Fläche wo nicht im Sumpf doch am Sumpfe liegenden Leipzig zubrachte. Wenn die Früchte nun hinter einander reif werden; so wirst du auch dieser Segensfülle mit Dank genießen . . .

Außer mancherley Arbeiten, die wir schon vollbracht und angefangen, haben wir Cicero's Briefe, übersett von Wieland, Spittlers Geschichte der europäischen Staaten und Friedrich Schlegel über Sprache und Weisheit der Indier gelesen.

Frau von Stael hat mich nach Dresden eingelaben, wo sie sich in diesen Tagen aufhält; ich konnte aber aus mehrern Ursachen diesem Ruf nicht folgen. Nun weißt du so viel von uns als wenn du unmittelbar neben uns lebtest. Laß uns auch bald wieder von dir etwas vernehmen.

#### 1201.

# An Chriftiane v. Goethe.

Bon allen Seiten her hatte ich Briefe, nur nicht von dir, wonach mich doch so sehr verlangte. Nun kommt auf einmal das Kästchen und das Paket, worin nichts als Gutes und Angenehmes enthalten ist und worüber ich mich so wie über dein Wohlseyn von Herzen freue. Mir geht es sehr gut, sowohl körperlich als geistig, und wird auch manches gearbeitet; doch fängt jett schon an die Sesellschaft größer zu werden und da giebt es viel Zerstreuung. Die Ankunst von der Ziegesarschen Familie war mir sehr erfreulich. Ich sehe sie viel und gehe mit ihnen spazieren. Nun wird es von Tag zu Tag lebhafter; das Wetter ist aber seit einiger Zeit nicht so gut wie ansangs.

3ch lege ein paar Briefe ben, die dir viel Freude machen werden, von August und der Mutter. beinem Loos steht, wirst bu schon wissen, ober auch aus der Mutter Brief ersehen. Nimm ja gleich wieder ein neues Loos: benn was du nun gewinnst, gehört von Gott und rechtswegen bein. Gberweinen gieb feine Gefange gurud. In den einen hat Relter hineincorrigirt und überhaupt ein recht umftandliches Urtheil in einem Briefe über bas Ganze gefällt, wovon ein Auszug nachfolgen foll. Auch fage ich beute nichts weiter. Und nun erwarte in Weimar keinen Brief weiter von mir. In Lauchstädt aber follst du einen wo nicht finden doch bald erhalten. Ich wünsche bir recht viel Vergnügen und guten Fortgang in beinen kleinen geselligen Freuden, die uns kunftigen Winter auch wieder Frucht tragen sollen. Gruße alles jum schönften, und schicke Augustens Brief an Frau von Stein. Lebe recht wohl und schreibe mir von Lauchstädt gleich.

Carlsbad den 12. Juni 1808.

<sup>1</sup> Mus Dradenborf bei Bena.

#### 1202.\*

# An Chriftiane v. Goethe.

Du haft mich zwar diesmal sehr lange auf einen Brief warten lassen; doch war es mir sehr lieb, und da ich zugleich einen so großen Transport von allerleg erwartetem und unerwartetem Guten erhielt; so war es ein rechter Festabend als die Russen ankamen.

Da ich mich diesmal so wohl in CarlsBad befinde und überhaupt, mich hier sehr glücklich fühle; so freut es mich auserordentlich daß du auch etwas ähnliches an Lauchstädt haft. Genieße nur des Guten ungetrübt, indem du deiner Lebensweise treu bleibst und wie es die Gelegenheit giebt immer ein wenig vorwärts rückst so wirst du dich trefflich besinden. Schreibe mir nur bald von Lauchstädt und richte es ein daß ich wenigstens alle vierzehn Tage Brief und Nachricht erhalte. Auch Genast<sup>1</sup> soll mir berichten wie die Sachen stehn und gehn.

Daß ich hier in Gesellschaft ber alten Augelchen ein stilles Leben führe bagegen hast du wohl nichts einzuwenden, auf alle Fälle wirst du dich zu entschädigen wissen, wovon ich mir getreue Nachricht ausbitte. Recht schön ware es aber wenn wir uns entschlössen auf den Herbst eine kleine Reise zusammen zu machen . . .

Augustens Briefe machen mir viel Freude. Es ist freylich was eignes so allein in der Welt zu stehen und alles baar bezahlen zu müffen, da man zu Hause so vielen Hinterhalt und Ausstüchte hat. Er mag sich noch ein wenig hinhelsen, damit er sieht was das Geld werth ist; dann kann man ihm ja wohl mit etwas auserordentlichen benspringen.

<sup>1</sup> Der Regiffeur Anton Genaft.

Übrigens werben wir bezde selbst recht wohl thun wenn wir wieder zusammenkommen daß wir unsre Finanzplane die seit dem 14. October noch nicht recht wieder in die Ordnung wollten gemeinschaftlich bedencken und auß neue einrichten.

Das Theater betreffend wirft du in dem bisherigen Sange fortsahren und alles bemercken damit mir nichts fremd sey wenn wir wieder zusammen kommen. Grüse sie santlich. Die musikalischen Übungen halte ja zusammen. Es ist diese Unterhaltung mehr werth als man denckt wenn man sie haben kann.

Nun lebe recht wohl. Ich habe einen sehr artigen Brief von der Bardua<sup>1</sup> aus Dresden, die sich dir schönstens empsielt. Zum Schlusse sag ich nur noch daß ich dir ein Baar köstliche Kindszungen gekauft habe und will sehen sie nach Leipzig zu bringen, von wo du sie leicht erhalten wirst. Ich freue mich auf Nachrichten von dir.

Carlsb. d. 15. Juni 1808.

**ී**.

### 1203.\*

# Un Belter.

Carlsbad den 22. Juni 1808.

... Das Exemplar meiner letzten acht Bände ist wohl noch nicht ben Ihnen angekommen. Auch ben seinem etwas späteren Erscheinen werden sie Ihnen hoffentlich willkommen seyn. Die Fragmente eines ganzen Lebens nehmen sich freylich wunderlich und incohärent genug neben einander aus; deswegen die Recensenten in einer gar eigenen Verlegenheit sind, wenn sie mit gutem oder bösem Willen das Zusammenzgedruckte als ein Zusammengehöriges betrachten wollen.

<sup>1</sup> Malerin (Bb. V, S. 249).

Der freundschaftliche Sinn weiß diese Bruchstücke am besten zu beleben.

Wenn Ihnen das Vossische Sonett zuwider ist, so stimmen wir auch in diesem Puncte völlig überein. Wir haben schon in Deutschland mehrmals den Fall gehabt, daß sehr schöne Talente sich zuletzt in den Pedantismus verloren. Und diesem geht's nun auch so. Für lauter Prosodie ist ihm die Poesie ganz entschwunden.

Und was soll es nun gar heißen eine einzelne rhythmische Form, das Sonett z. B., mit Haß und Wuth zu versolgen, da sie ja nur ein Gefäß ist, in das jeder von Gehalt hineinlegen kann was er vermag. Wie lächerlich ist's, mein Sonett, in dem ich einigermaßen zu Ungunsten der Sonette gesprochen, immer wiederkäuen, aus einer ästhetischen Sache eine Partensache zu machen und mich auch als Partengesellen heranzuziehen, ohne zu bedenken, daß man recht gut über eine Sache spaßen und spotten kann, ohne sie deswegen zu verachten und zu verwerfen.

Den begkommenden Gedichten dieser Art wünsche ich ben Ihnen eine desto bessere Aufnahme. Nur bitte ich inständig sie nicht aus Händen zu geben.

Bon hier wüßte ich nun weiter nichts zu schreiben, als daß ich mich recht wohl befinde und auch fleißig bin wie es gehen will. Sind Ihnen die beyden ersten Hefte des Wiener Prometheus zur Hand gekommen; so haben Sie ja auch wohl meiner Pandora einen günstigen Blick geschenkt. Im fünsten oder sechsten Stück werden Sie dieses hübsche Kind näher kennen lernen. Lesen Sie doch ja Friedrich Schlegel: Über die Sprache und Weisheit der Indier, und bewundern, wie er ein ganz crudes christ-katholisches Glaubens-

<sup>1</sup> Das zuerft im "Morgenblatt" 1807 erschienene Gebicht "Das Souett" ("Sich in erneutem Kunstgebrauch zu üben"), auf bas sich Bos bei seinem Angriff gegen die Sonettendichter bezogen hatte.

bekenntniß mit den herrlichsten Ansichten über Welt- Menschenund Culturgeschichte zu verweben gewußt hat. Man kann dieses Büchlein also auch für eine Declaration seines Übertritts zur alleinseligmachenden Kirche ansehen. Alles dieses hocus-pocus, es mag nun wirken, wie es will, wird ihm aber doch im Ganzen nichts helsen. Die ächte Sinnesart ist zu weit verbreitet, und kann nicht mehr untergehen, sie mag sich auch durch Individualitäten soviel modissiciren als sie will.

## 1204.

# An C. F. v. Reinhard.

Carlsbad ben 22. Juni 1808.

Nachdem wir gestern ben längsten Tag geseyert haben, so will ich auf der andern Seite des Jahres nicht hinabssteigen, ohne Ihnen, verehrter Freund, für zwen Briese zu danken, deren ersten ich noch in Weimar, den zweyten aber hier erhielt. Jenen hatte Herr Schlegel's in Franksurt auf die Post gegeben und begrüßte mich nachher auf seiner Durchreise in Weimar persönlich.

Die Recension meiner vier ersten Bande hatte ich kurz vorher gelesen, das erste was mir seit langer Zeit von ihm zu Gesicht gekommen war. Sie hatte mir viel Vergnügen gemacht: denn ah ich gleich selbst am besten missen muß

gemacht: denn ob ich gleich felbst am besten wissen muß, wo in meinem Stall die Zäume hängen, so ist es doch immer

<sup>1</sup> Friedrich Schlegel war in Köln mit feiner Gattin Dorothea Beit, der Tochter Mofes Mendelssohns, zur katholischen Kirche übergetreten.

<sup>2 30.</sup> V, S. 200.

<sup>3</sup> Kriedrich Schlegel.

<sup>.</sup> Schlegels in ben beibelberger Sahrbuchern für Literatur.

sehr interessant sich mit einem verständigen und einsichtsvollen Manne über sich selbst zu unterhalten, und ein scharssichtiger Fremder, der in ein Haus tritt, bemerkt oft gleich, was der Hausherr aus Nachsicht, Gewohnheit oder Gutmüthigkeit übersieht oder ignorirt.

Allein, da ich nachher eine Recension von Müllers Borlesungen durchgelesen, Schlegeln selbst gesprochen und sein Büchlein über Sprache und Geist der Indier näher angesehen; so ist meine Zufriedenheit einigermaßen gemindert worden, weil doch aus allem gar zu deutlich hervorgeht, daß die sämmtlichen Gegenstände, die er behandelt, eigentlich nur als Vehitel gebraucht werden, um gewisse Gesinnungen nach und nach ins Publicum zu bringen und sich mit einem gewissen ehrenvollen Schein als Apostel einer veralteten Lehre darzustellen.

3ch begriff nun erst die Recension meiner Arbeiten und fah wohl ein, warum manches so übermäßig ins Licht gehoben, anderes in ben Schatten gurudgebrangt mar; bie Absichtlichkeit von jeder Zeile wurde klar, meine Ginficht aber ward vollkommen, als ich S. 97 des indischen Buchleins ben leibigen Teufel und seine Großmutter mit allem ewigen Geftanksgefolge auf eine fehr geschickte Beise wieder in ben Kreis der guten Gesellschaft hereingeschwärzt sah. werbe nun eine Zeitlang, was ich von ihm habhaft werben fann, mit Aufmertfamteit lefen, um zu feben, wie ein Mann bieser Art nach und nach immer berber auftritt, ja was fag' ich nach und nach! - er hat alles schon so vorbereitet, daß er nächstens in seinem Apostolat vor ber Welt, bie ohnehin niemals weiß, was fie fieht und was fie will, gang ungescheut auftreten barf. Man schreibt mir von Bien, daß er dahin kommen werde. 3ch wünsche, daß er dort

<sup>1</sup> Schlegel erhielt eine Anftellung in der hof- und Staatstanglei.

einigen zeitlichen Vortheil finden möge. Übrigens ift in den öfterreichischen Staaten jetzt ein Proselyt' wenig geachtet. Die Verstandesgährung, welche Joseph der Zweyte hervorgebracht, wirkt noch immer im Stillen fort. Sich dem Protestantismus zu nähern ist die Tendenz aller derer, die sich vom Pöbel unterscheiden wollen; ja ich habe bemerkt, daß wenn man sich auf die protestantisch poetische Weise über die katholische Religion und Wythologie ausdrücken will, man sich lächerlich, ja in gewissem Sinne verhaßt machen kann. Und so giebt es denn, wie bey großen Festen, ein Gedräng an der Kirchthüre, wo die einen hinein und die andern hinaus wollen.

Durchaus ift aber diese Schlegelsche Conversion sehr ber Mühe werth, daß man ihr Schritt vor Schritt folge, sowohl weil sie ein Zeichen der Zeit ist, als auch weil vielleicht in keiner Zeit ein so merkwürdiger Fall eintrat, daß im höchsten Lichte der Vernunft, des Verstandes, der Weltübersicht ein vorzügliches und höchstausgebildetes Talent verleitet wird sich zu verhüllen, den Popanz zu spielen, oder wenn Sie ein ander Gleichniß wollen, so viel wie möglich durch Läden und Vorhänge das Licht aus dem Gemeindehause auszuschließen, sinen recht dunklen Raum hervorzubringen, um nachher durch das soramen minimum so viel Licht, als zum hocus pocus nöthig ist, hereinzulassen.

Da man über seine Absichten und seine Schleichwege nun schon deutlicher ift, so din ich wirklich neugierig, wie er sich gedärdet, wenn er meine solgenden acht Bände recensiren sollte, und inwiesern er abermals Gelegenheit nehmen wird, die äfthetische Cultur, den Polytheismus und Pantheismus verdächtig zu machen.

Da ich von meinen letzten acht Bänden rede, so füge ich hinzu, daß ich diesen auch eine gute Aufnahme in

<sup>1</sup> Bergl. Anmertung 1 ju Seite 81.

Falkenlust wünsche. Ich fürchte, dieser Brief kommt eher an als das Paket, indem ich es habe durch eine Unbehülflichkeit von Tübingen über Weimar gehen lassen.

Da Ihnen der Wiener Prometheus in die Hände kommt, so darf ich Ihnen wohl meine Pandora nicht empfehlen. Sie ist mir eine liebe Tochter, die ich wunderlich auszustatten gedrungen bin.

Ben bem schönen Wetter, bas uns nach einer langen Baufe hier wieder zu besuchen scheint, gedenke ich der schönen Gegend, in ber Sie fich jett befinden, und freue mich Ihrer Bufriedenheit, deren Sie in Ihrem landlichen Aufenthalte genießen. Wenn Sie eine neue Aufforderung gur Thatigkeit ablehnen konnten, so wird Ihnen die Abgeschiedenheit von ber Belt gewiß auch gang gemäß fenn. Wenn Sie bann im Stillen die letten zwanzig Jahre ber beutschen Literatur nachholen, wie Ihnen erft jett Herders Ideen ju Sand gekommen find; so werben Sie ben merkwürdigen Bang, ben biese große Masse genommen hat, klarer einsehn, als Diejenigen, die felbft mitwirkten. Laffen Sie mich ja von Beit zu Beit Ihre Gebanken erfahren: benn man hat immer mehr Ursache sich mit und an benen zu befestigen, die aus einer Bilbung und Sinnesepoche mit uns "übrig geblieben find. Ihre Confession ober Digression vom 7. Marg ift mir auferbaulich, so oft ich sie wieber lese; und so fahren Sie fort, mich manchmal von fich hören zu laffen.

Was mich betrifft, so treib' ich mein Wesen vor wie nach, nur will der Fleiß bey mir keine rechte Folge haben; auch würde ich vielleicht, wenn nicht einige angefangene Sachen mich drängten und äußre Beranlassungen mich in Bewegung setzen, bald gar nichts mehr thun. Vielleicht gönnt mir der Himmel in den nächsten Jahren diesen wünschenswerthen Zustand.

Biel beffer befinde ich mich, als die nachft vergangene Zeit.

Daß die Stanzen der Zueignung meines Faust vorläusig gut gewirkt, ist mir sehr angenehm zu hören; doch muß ich zur Steuer der Wahrheit und zu Ehren meines, wenn ich nicht irre, ziemlich verkannten Inneren, versichern, daß diese Strophen schon sehr alt sind und ihre Entstehung keineswegs den Tribulationen der Zeit verdanken, mit denen ich mich auf eine lustigere Weise abzusinden pslege. Soviel habe ich überhaupt ben meinem Lebensgange bemerken können, daß das Publicum nicht immer weiß wie es mit den Gedichten, sehr selten aber, wie es mit dem Dichter dran ist. Ja ich läugne nicht, daß, weil ich dieses sehr früh gewahr wurde, es mir von jeher Spaß gemacht hat, Versteckens zu spielen.

Seit gestern habe ich das Schlegelsche indische Werk wieder angesehen, und finde darin völlig dasselbige Benehmen, das Sie von seinem Umgange bemerken. Er verbirgt seine Gesinnungen nicht, ja er läßt sie nicht einmal errathen, sondern er spricht sie ganz deutlich aus; doch weiß er sie rhetorisch gewandt mit allgemeineren historischen, kritischen Ansichten und Überzeugungen zusammenzuslechten, daß man recht auspassen muß, um genau zu unterscheiden, wo man mit ihm einig seyn kann, oder wo man ihn muß sahren lassen. Sehen habe ich erst heute S. 201 die alleinseligmachende katholische Kirche entbeckt. Vielleicht schicke ich Ihnen nächstens die Consession dieses neuen Augustinus im Auszuge.

#### 1205.\*

# An Johanna Frommann.

(22. Juni.)

Hatten Sie, theure Freundinn, in jener Stunde, als Sie uns Ihren lieben Brief zudachten und schrieben, empfinden

können, wie nachrichtsbebürftig wir damals waren, so hätte Sie unser lebhaftester Danck für diese Wohlthat schon im Voraus belohnt. Die ersten Wochen befanden wir uns hier ganz ohne Nachricht, dis uns denn endlich ein abwesender Freund nach dem andern und die Ziegesarische Familie durch ihre Gegenwart wieder in ein heimisches Behagen versetze. Nun geht es recht schön, die Gesellschaft mehrt sich und wenn wir auch nicht mit vielen umgehn, so gehn doch viele um uns herum.

Von Ihnen hoffen wir nun auch, daß Sie sich in dem Genuffe befinden werden, den die Ankunft Ihrer Nächsten versprach. Geben Sie uns doch ja bald wieder nähere Kenntniß davon.

Besonders danckar sind wir für die Versichrung, daß es unserm Minchen wohlgehe. Zwar konnte man voraussehn, daß ein so liebes Kind, daß der Natur und Ihnen so viel verdanckt, überall zum besten aufgenommen seyn und lebhaste Freundschaft erwecken würde, doch ist es eine eigne Empfindung, wenn die Abwesenheit geliebter Personen uns verdrießlich sällt, so können wir uns sie und ihre Umgebungen niemals ganz heiter vorstellen. Desto erfreulicher ist die ausdrückliche Versicherung ihres Wohlbehagens. Wögen Sie meine besten Wünsche und Grüsse zu ihr gelangen lassen! . . .

Goethe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Kr. A. Ziegefar, Gothatscher Kanzler, geb. 1746. Im hause der Ziegesarschen Familie zu Drachendorf bei Zena war Goethe häusiger Gast; in den "Tagund Zahreshesten" 1808 erzählt Goethe: "Ich tannte Eltern und Rachtommen bis in alle Berzweigungen, für den Bater hatte ich immer dochachtung, ich darf wohl sagen Berehrung empfunden. Die unverwüstbar besorgliche Thätigkeit der Mutter ließ in ihrer Umgebung niemand unbefriedigt; Kinder, bei meinem ersten Eintritt in Orachendorf noch nicht geboren, kamen mir stattlich und liebenswüdig herangewachsen hier entgegen: einiger und übereinstimmender wäre kein Zirkel zu sinden."

### 1206.\*

# An Bettina Brentano.

Carlsbad den 22. Juni 1808.

Ist es wahr, was die verliebten Poeten sagen, daß kein größeres Bergnügen sey, als das Geliebte zu schmücken; so haben Sie, vortreffliche kleine Freundinn, das größte Verdienst um mich, indem Sie mir so oft Gelegenheit geben, irgend Jemand, dem ich wohl will, mit Ihren Gaben auszuputzen, die so mannigfaltig sind, daß ich wirklich nicht einmal weiß, ob ich Ihnen schon für die chinesischen Früchte gedankt habe, die beynahe in meinem Kreise zu Zankäpfeln geworden wären . . .

Ihr freundlicher Brief hat mich hier ben Zeiten aufgesucht und mich freylich in eine andre Gegend und unter einen andern Himmel versetzt. Auch ich erinnere mich am Fuße des Johannisbergs schöne Tage gelebt und vortrefflichen Wein getrunken zu haben. Auch ich bin den Rhein hinuntergeschwommen in einem kleinen lecken Kahn, und so habe ich also ein doppeltes Recht an Ihr Andenken.

Bielleicht ist Arnim bey Ihnen, wenn dieser Brief anlangt. Danken Sie ihm für das Heft, das er mir geschickt hat. Ob ich gleich den Nifelheimischen Himmel nicht liebe, unter welchem sich der Einsiedler gefällt; so weiß ich doch recht gut, daß gewisse Climaten und Atmosphären nöthig sind, damit diese und jene Pflanze, die wir doch auch nicht entbehren mögen, zum Borschein komme. So heilen wir und durch Rennthiermoos, das an Orten wächst, wo wir nicht wohnen möchten; und um ein ehrsameres Gleichniß zu brauchen: so sind die Nebel von England nöthig um den schönen grünen Rasen hervorzubringen.

<sup>1</sup> Die "Beitung für Ginfiebler".

So haben auch mir gewisse Aufschößlinge dieser Flora recht wohl behagt. Wäre es dem Redacteur jederzeit möglich dergestalt auszuwählen, daß die Tiese niemals hohl, und die Fläche niemals platt würde; so ließe sich gegen ein Unternehmen nichts sagen, dem man in mehr als einem Sinne Glück zu wünschen hat. Grüßen Sie Arnim zum schönsten und entschuldigen mich, wenn ich nicht direct schreibe.

Wie lange werden Sie noch im Rheinlande verweilen? Was werden Sie zur Zeit der Weinlese vornehmen? Mich findet ein Brief wohl noch einige Monate hier, zwischen den alten Felsen neben den heißen Quellen, die mir auch dießmal sehr wohlthätig sind.

Meinem August geht es bis jett in Heibelberg ganz wohl. Meine Frau besucht in Lauchstädt Theater und Tanzsaal. Schon haben mich manche entsernte Freunde hier brieflich besucht; mit andern bin ich ganz unvermuthet persönlich zusammengekommen.

Da ich so lange gezaubert habe will ich bieses Blatt gleich fortschicken. Ich schlage es an meine Mutter ein. Lassen Sie mich bald von sich hören. G.

### 1207.\*

## Un Chriftiane v. Goethe.

Da ich überzeugt war daß es dich freuen würde einen Brief von mir in Lauchstedt zu finden; so eilte ich dorthin zu schreiben und dancke dir nun für die baldige Nachricht deiner Ankunft. Mir geht es noch immer recht wohl und ich wünsche nur auch daß du dich bald völlig wiederherstellst. Wenn ich dir rathen sollte; so machtest du baldmöglichst eine Parthie nach Leipzig, besuchtest Herrn Docktor Kappe, brächtest viel Empsehlungen von mir und erzähltest

ihm beinen Fall. Er giebt bir gewiß einen tüchtigen Rath und du haft alsdann den ganzen schönen Sommer vor dir um ihn zu befolgen, anstatt daß du dich doch jetzt auf eine wunderliche Weise herumschleppst. Schreibe mir doch gleich beine Gedancken darüber, oder vielmehr führe es aus und schreibe mir von Leipzig . . .

Daß sie in Beimar gegen Frau v. Stael 1 übels von dir gesprochen mußt du dich nicht ansechten lassen. Das ist in der Belt nun einmal nicht anders, keiner gönnt dem andern seine Vorzüge, von welcher Art sie auch sepen, und da er sie ihm nicht nehmen kann; so verkleinert er, oder läugnet sie, oder sagt gar das Gegentheil. Genieße also was dir das Glück gegönnt hat und was du dir erworden hast und suche dir's zu erhalten. Wir wollen in unser Liebe verharren und uns immer knapper und besser einzichten, damit wir nach unserer Sinnesweise leben können ohne uns um andre zu bekümmern.

Von Thibaut habe ich einen Brief, auch von Boß bezde übereinstimmend unter sich und mit dem was wir von August wissen. Er macht seine Sachen ganz artig und selbst daß er nicht viel unter Leute mag, in einem kleinen Zirkel lebt, kann man nicht tadlen. Die Zeit die ihm von Studien übrig bleibt, mag er froh und gemüthlich zubringen.

Wenn das Theater im Ganzen gut geht bin ich wohl zufrieden; im Einzelnen wird es nie an Händeln fehlen. Wäre ich gegenwärtig gewesen; so würde ich mich sehr beutlich darüber erklärt haben inwiesern eine Schauspielerinn auch gegen ihren Mann von mir geschützt werden muß.

<sup>1</sup> Ueber Frau v. Stast selbst schreibt Goethe an Frau v. Stein: "Frau v. Stast in Beimar kann ich mir recht gut denken. hier hore ich manches von ihrem Aufenthalte in Wien. Es ist eben immer dasselbe. Sie treibt ihr Wesen ohne viel nach andern zu fragen. Sie wirkt, erregt wo nicht Bewunderung, doch Berwunderung, mißfällt besonders den Frauen, und lätt einen üblen Leumund binter sich, der ihr aber auch weiter nicht schadet: denn wenn sie wieder kommt, geht alles wieder von vorn an.

Halte was dich betrifft nur das Singechor zusammen. Wer weis was daraus entstehen kann wenn wir es einige Jahre fortsehen. Und manche Unterhaltung verschafft uns diese kleine Anstalt für den Winter. Grüße die sämmtlichen Glieder auch die Elsermann. Für Eberwein lege ich ein Blättchen ben, er sendets an Herrn Hoffammerrath Kirms und bringt ben demselben auf eine anständige Weise sein Gesuch gleichfalls an. Das beste wäre er sendete das Blat seinem Vater daß dieser die Sache mündlich ausmacht, nämlich wann Eberwein weggehen kann und auf wie lange.

Mit einer Gelegenheit habe ich ein Packet in Wachstuch an dich bis Leipzig spedirt das du nun wohl erhalten hast. Es enthielt keine Kostbarkeiten; aber ein Paar geräucherte Zungen, von der besten Sorte.

Carlsbad fängt nun an sich zu füllen. Wie wunderlich es bisher aussah kannst du dir vorstellen wenn ich dir sage daß auf dem ersten Balle die Frauenzimmer mit einander tanzten. Auch ist dis jetzt Abends noch keine Gesellschaft in den Sälen. Die Schauspieler Truppe ist die vom vorigen Jahr.

Zum Schlusse muß ich noch melden daß auch Marianschen angekommen ist artig und gescheidt wie immer. Nun lebe recht wohl, gedencke mein und schreibe balb.

Carlsbad d. 2. Juli 1808.

௧.

## 1208.

# An Chriftiane v. Goethe.

Diese Abendstunden, da man wegen der großen Hitze nur in der Nacht ausgehen mag, will ich anwenden, dir, mein liebes Herz einiges zu schreiben; am Tage bin ich

<sup>1</sup> Marianne v. Epbenberg (Bb. IV, S. 61).

sehr sleißig. Bis eilf Uhr wird an dem Farbenwesen dicktirt, nachher kommt Kaas, der Landschaftmahler und da geht es an ein Zeichnen und Pinseln, das nach Tische wieder von vorne anfängt, woran ich mich denn sehr ergöhe.

Die Schachtel wird nun angekommen fenn, auch wirft bu nach Rappes 2 Verordnung nunmehr verfahren und ich hoffe es foll beffer werben, ba benn boch bas übel von feiner Bedeutung zu fenn scheint. Wir wollen fünftig uns aber nicht fo lange mit Unglauben hinschleppen und beson= bers Rappen auch in Briefen fragen. Ich habe ihn erst recht kennen lernen was das für ein trefflicher Mann und Wenn die gute Laune sich nicht einstellen will; Arkt ift. so bencke nur über welche ungeheure Übel wir hinausge= kommen find und wie es uns vor Millionen Menschen gut geht. Ein recht trauriger Fall betrifft den trefflichen Kriegsrath v. Stein, seine junge, schone, liebe Frau ist ihm gestorben, Die einzige Tochter fehr reicher Eltern. Auch hier im Babe kann man erinnert werden wie es in der Welt aussieht, da von allen Enden Menschen zusammen kommen. Jammer nur hinzuhorchen.

Du thuft wohl in Lauchstedt bis zu Ende zu bleiben und mir geschieht eine große Liebe. Denn ohne dich weißt du wohl könnte und möchte ich das Theaterwesen nicht weiter führen. Wenn wir wieder zusammen kommen machst du mich mit den Ereignissen des Sommers bekannt und über den Winter wollen wir auch schon hinauskommen. Auf die Music freue ich mich ben Eberweins Wiederkehr.

<sup>2</sup> R. Fr. Raaz aus Dresben. In ben Tag- und Jahresbeften heißt es: "Die Gegenwart Raazens brachte mir viel Freude und Belehrung, besonders da er meisterhaft meine dilettantischen Stigen sogleich in ein wohl ericheinendes Bild zu verwandeln wußte. Indem er dabei eine Aquarell- und Decksarben leicht verbindende Rauter gebrauchte, rief er auch mich aus meinem phantastischen Kribeln zu einer reineren Behandlung."

<sup>2</sup> Goethe hatte Dr. Rappe (Dresden) fiber Christianens Krankheit berichtet und ihr Rappes Gutachten und Borschriften übersandt.

Dein Geburtstag ift doch gludlich und fröhlich gefegert worden?

Solltest du nicht auf einige Tage nach Dessau gehen? Ich wünsche daß du diese Sachen in der schönen Jahrzeit sähest. Wir sinden in der Erinnerung auch wieder eine neue Unterhaltung. Daß du nicht nach Carlsbad kamst war wohlgethan, ich habe mich an den Gegenden schon so abgelausen, daß sie kein Interesse mehr für mich haben. Übers Jahr müßtest du gleich Ansanzs mit mir her, nach deinen Zuständen taugt dir zwar der hiesige Brunnen nichts; aber es wäre dich umzusehen und wir könnten am Eger Brunnen länger verweilen, der dir doch wohlthätig ist.

Was mich betrifft; so mag ich noch von hier nicht fort; ich komme sobald nicht wieder in die Arbeit wie ich jetzt im Zug din, in Weimar din ich nicht nötig; ja der Herzog hat mir von Töpliz sehr freundlich geschrieben, ich solle mir nach Möglichkeit wohl seyn lassen. Also will ich es noch eine Weile so forttreiben, diß es unvermeidlich ist von Wöchnern und Austheilungen zu hören.

Meine Hauswirthschaft geht so ziemlich ihren alten Gang und seit ich wieder von Eger zurückbin wieder im Gleise. Einiges zu kausen bin ich doch verführt worden. Du wirst aber mich nicht tadeln wenn ich dir sage daß ein sehr schönes Toilettenkäsichen, mit allem Zubehör daben ist, sür dich bestimmt, das ich dir gern geschickt hätte, man kann aber dies Jahr gar nichts mit Gelegenheit wegbringen und auf der Post wersen sie Sachen so herum daß zerbrechzliches nicht gut auf diesem Wege transportirt wird. Einige geschnittne Steine habe ich gekaust die mir auserordentliche Freude machen.

Ich bin nun fast ganz ohne Gesellschaft, gebe meist allein spaziren; doch nur die Abende, die du wohl auch

genießen wirft. Und nun lebe recht wohl mein liebstes Kind! Es wird dunckel und mein Papier geht zu Ende. Liebe mich und gedencke mein.

Carlsbad d. 7. Aug. 1808.

Ø.

#### 1209.\*

# An Charlotte v. Stein.

Der Schluß Ihres Briefes, theuerste Freundinn, stach freylich gegen den wohlwollenden Anfang desselben nur allzusehr ab. Mit herzlichem Bedauern vernehm' ich den Unfall, der unsern lieben dermals betrifft. Es ist manchmal als wenn das was wir Schicksal nennen gerade an guten und verständigen Menschen seine Tücken ausübte, da es so viele Narren und Bösewichter ganz bequem hinschlendern läßt. Fromme Leute mögen das auslegen wie sie wollen und dadrinn eine prüsende Weisheit sinden; uns andern kann es nur verdrüßlich und ärgerlich seyn. Grüßen Sie ihn schönstens und versichern ihn meiner aufrichtigsten Theilnahme.

Haben Sie Dank, daß Sie meine scheibende Pandora so gut aufgenommen. Ich wünsche der Wiederkehrenden zu seiner Zeit dasselbe Glück. Daß Sie einzelne Stellen ausgezeichnet hat mir viel Bergnügen gemacht. Das Ganze kann nur auf den Leser gleichsam geheimnisvoll wirken. Er fühlt diese Wirkung im Ganzen, ohne sie deutlich aussprechen zu können, aber sein Behagen und Missehagen, seine Theilnahme oder Abneigung entspringt daher. Das Sinzelne hingegen was er sich auswählen mag, gehört eigentlich sein und ist dassenige was ihm persönlich conveniert. Daher

<sup>1</sup> Gris D. Stein; rergl. Seite 41.

ber Künstler, bem freylich um die Form und um den Sinn des Ganzen zu thun seyn muß, doch auch sehr zufrieden seyn kann, wenn die einzelnen Theile, auf die er eigentlich ben Fleiß verwendet, mit Bequemlichkeit und Vergnügen aufgenommen werden . . .

Carlsbad d. 16. August 1808.

௧.

## 1210.\*

# Un Chriftiane v. Goethe.

Carlsbad den 19. August 1808.

Ich muß dich nun auch in Weimar begrüßen, da du wieder daselbst angelangt bist. Ich bin noch immer hier und kann nicht loskommen. Von allem was ich zu thun habe, wird immer was gefördert und dann kommt wieder etwas neues hinzu . . .

Auch ein hübsches Seiben Kleib habe ich dir ansgeschafft, ein Zeug, den sie Levantine nennen, königsblau, eine Farbe, die jetzt viel getragen wird. Es werden Kleider draus gemacht, ohne Schleppe, wie eine Art Pekesche, womit man aber überall hingeht, wenn man sich nicht ausdrücklich puten will.

Mit den Krausen will ich bis nach Franzensbrunn warten. Die Frau ben der ich das Häubchen gekauft hatte sehr schöne Sachen von diefer Art . . .

Möchtest du nun, meine liebe, indem du in dein Haus zurückgekommen auch beinen guten Humor wieder gefunden haben. Ich wünsche recht schönes Wetter zum Vogelschießen und gute Unterhaltung.

Wenn die Leute dir beinen guten Zuftand nicht gönnen, und dir ihn zu verkummern suchen; so bencke nur daß bas

die Art der Welt ift, der wir nicht entgehen. Bekümmre dich nur nichts drum; so heißts auch nichts. Wie mancher Schuft macht sich jetzt ein Geschäft daraus meine Wercke zu verkleinern, ich achte nicht drauf und arbeite fort. Ich habe die wunderbarsten Anträge die wir zusammen überslegen wollen.

**3**.

#### 1211.

## An J. Stock. 1

Nur die Überzeugung daß unste theure Mutter von trefflichen und theilnehmenden Freunden umgeben sen, konnte und in der letzten Zeit beruhigen, in der wir menschlicher Weise ben ihrem hohen Alter ein herannahendes Ende befürchten mußten. Nehmen Sie deshalb den aufrichtigsten Dank, daß Sie unste Stelle vertreten und eine liebevolle Borsorge für die Abgeschiedene dis ans Ende fortsetzen wollen. Tragen Sie diese Gesinnungen auf uns über und haben Sie die Güte ben den vorkommenden Angelegenheiten uns zu leiten. Sobald wir erfahren, daß es Zeit sen, wird meine Frau sich auf den Weg machen und ben diesem traurigen Anlaß des Vergnügens und Trostes so werthe Freunde wiederzusehen, genießen.

<sup>1</sup> Schöffe in Frankfurt a. DR.

<sup>2</sup> Am 18. September 1808 um die Mittagszeit war Frau Aja, 77 Jahre alt, gestorben. "Ihre Besonnenheit und der seste muhge Mut, den wir in ihrem Leben bewunderten, verließ sie auch vor und bei ihrem Tode nicht." (Friz Schlosser as Goethe 18. September 1808.) Goethe nennt sie in einem Briese an Zelter (9. Januar 1824) eine Frau, "die, in altiestamentlicher Gottessurcht, ein tschtiges Leben voll Inversicht auf den unwandelbaren Bolks- und Kamiliengott zubrachte und als sie ihren Tod selbst ankundigte, ihr Leichenbegängniß so künctlich anordnete, daß die Weisporte und die Größe der Brezeln, womit die Begleiter erquickt werden sollten, genau bestimmt war.

Herr Dr. Schlosser schreibt mir, daß meine Mutter vor ihrem Ableben einiges gegen ihn geäußert, weshalb mit demselben gefällige Rücksprache zu nehmen bitte. Dankbar für das bisherige thätige Wohlwollen empsehle ich mich und die Meinigen zu fortdauernder Freundschaft.

Em. Wohlgeboren

Weimar den 19. September 1808. ganz ergebenster Diener J. W. v. Goethe.

1212.

# An J. F. H. Schlosser.1

(19. September.)

Mit lebhaftem Dank erkenne ich, werthester Herr Doctor, die freundschaftliche Theilnahme, die Sie uns beg dem traurigen Ereignisse erwiesen, sowie den Beystand, den Sie meiner guten Mutter in ihrer letten Zeit geleistet, indem wir dadurch beruhigt werden, daß unsre Pflicht von treugesinnten Freunden und Verwandten erfüllt worden. Haben Sie die Güte, diese Gesinnungen auch gegen uns fortzuseten und uns ben den vorkommenden Angelegenheiten gefällig benzustehen. Daß alles in einem engern Kreise abgethan werden möge ist auch unser Wunsch. Sobald wir Nachricht erhalten, daß es die rechte Zeit sey, so wird meine Frausogleich die Reise nach Frankfurt machen.

Herr Schöff Stock hat in unserm Namen den ersten nothwendigen Schritt gethan. Ich bitte mit diesem würdigen Manne und werthen Freunde die Sache zu besprechen und meiner Frau ben ihrer Ankunft nach Überzeugung zu assistiren. Der ich mich bestens empfehle und beyliegenden Brief Ihrem Herrn Bruder zuzusenden bitte.

<sup>1</sup> Atvotat in Frantfurt (1780 - 1851).

#### 1213.

# An Chriftiane v. Goethe.

Eh ich von Ersurt abgehe muß ich dir ein Wort sagen und dir dancken daß du mich herübergetrieben hast. Zum Schauspiel kam ich nicht; aber nachher fügte sich alles zum Besten. Ich habe dem Kayser ausgewartet, der sich auf die gnädigste Weise lange mit mir unterhielt. Nun gehts zu den Weimarischen Festen, woben ich dich wünschte. Manchemal ist mir's verdrieslich daß du so eigensinnig auf deiner Reise bestandest. Dann denck ich wieder: Es wird wohl gut aussallen, da so vieles gut aussällt. Lebe recht wohl. Erüse deine Gesellschafterinns und alle Freunde.

Dienstag d. 4. Octbr. 1808.

௧.

#### 1214.

### An Chriftiane v. Goethe.

Da ich dir heute, mein liebstes Kind, die Vollmacht nicht schicken kann, weil Schuhmann nicht hier ist der sie aufsehen würde; so will ich dir wenigstens schreiben und dir sagen daß es mir recht gut geht.

Hofrath Sartorius und Frau sind ben mir eingekehrt und bedauern gar sehr dich nicht zu sinden; ich will sehen wie ich meiner Strohwittwerschaft Ehre mache.

<sup>1</sup> Goethe hatte fich am 29. September zu ber Fürstenversammlung nach Erfurt begeben, wo fich außer Raifer Rapoleon und bem Zaren noch vier Ronige, vierundbreißig Kürsten und Bringen und zahlreiche Diplomaten und hosseute zusammenzefunden hatten. Um 1. Oktober wurde Goethe von Rapoleon zur Aubienz befohlen. Die Unterhaltung der beiden großen Geister ist wiederholt geschildert worden. Intereffante Einzelheiten geben weitere Briefe. (Bergl. Register "Rapoleon".)

<sup>2</sup> Rach Frankfurt gur Ordnung bes Rachlaffes von Goethes Mutter.

<sup>3</sup> Caroline Illrich, fpater bie Gattin Riemers.

Geh in allem vorsichtig und sachte zu Wercke, daß du Freunde erwerbest und erhaltest. Wenn die Vertheilung geschehen ist, schreibe mir laß nichts verkausen. Es könnte nichts schaden wenn man ein klein Quartier, auf der Vockenbeimer Gasse, oder unter der Allee, nicht weit vom Schauspielhause nähme und es meublirte. Man muß auf allerleg dencken. Du hättest einen angenehmen Ausenthalt eine Zeit des Jahres, wir wären eine Zeitlang zusammen. Denn für mich wird Carlsbad, für dich Lauchstedt am Ende doch auch nicht erfreulich. Mehr nicht für heute. Grüße August und pslege ihn wohl.

b. 12. Octbr. 1808.

**G**.

#### 1215.

# An Christiane v. Goethe.

Endlich, mein liebes Kind, erhältst du die Vollmacht. Schuhmann war nicht hier, ich mußte fie von Scheibe auffeten laffen, bann gab es Aufenthalt ben ber Regierung. Du wirst mich barinn als Ritter bes St. Annen Ordens aufgeführt seben. Der Kanser von Franckreich hat mir auch den Orden der Ehrenlegion gegeben und so wirft du mich besternt und bebandert wiederfinden und mich hoffentlich wie immer lieb haben und behalten. Ich habe ben diefer Gelegenheit gesehen daß ich viel Freunde habe, benn viele Menfchen freuten fich barüber. Die schönen Rinder ben Sofe waren die artigsten, versicherten, es ftunde fehr gut und die Augelchen waren unendlich. Sartorius und Frau sind heute nach Jena. Mittewoch gehen Sie fort, ich bencke auch alsbann nach Jena zu geben, um nur des Gaftirens überhoben zu fenn, bas kein Ende nimmt, benn von allen Weltgegenben kamen hier Fremde zusammen. Jest verläuft es fich fo ziemlich. Oft habe ich gewünscht du möchtest hier seyn. Nun wünsche ich dir in beinen Angelegenheiten guten Success, mache alles nach dem Rath der Freunde und nach deiner Überzeugung. Alsdann besuch Heidelberg gehe über Würzeburg und Bamberg nach Hause damit du ein wenig Welt siehst; ich will dir schreiben wen du an gedachten Orten bessuchen mußt. Pslege indessen guten August aufs beste und dancke in Heidelberg allen und jeden Freunden schönstens.

Hiermit schließe ich denn es fehlt nicht an Anlauf und Störung. Lebe recht wohl. Liebe mich und komme gesund wieder.

W. d. 16. Octbr. 1808.

Goethe.

Eben da ich siegeln will kommen Briefe Tagebuch u. s. w. an. Taufscheine, Vollmacht wegen des Bürgerrechtes und was sonst verlangt wird soll solgen. Noch schwirrt alles von Fremden um mich her. Lebet wohl und vergnügt.

Da mir noch einige Zeit übrig bleibt; so will ich noch ein Paar Worte hinzusügen. Benehme dich im Ganzen in Francksurt als wenn du wiederkommen wolltest. Empfange freundliches und Gutes von jedermann und bemercke nur womit du wieder dienen kannst. Herrn Schmidt dancke in meinem Nahmen für die gefällige Ausnahme im Theater. Viete ihm die Manuscripte von Göz, Egmont Stella an, sie hätten sie längst gern gehabt. Wie sehr wünscht ich daß du für den nächsten Sommer dir dort ein erfreuliches Pläzechen bereitetest. Ich mag hingehen wohin ich will, in Weimar werde ich schwerlich seyn. Lauchstedt ist nichts mehr für dich und das Theater wird sich schon halten und sinden.

Was die Aufträge betrifft so muß man sich an wenige halten. Schloffer ist uns der nächste. Lehnt dieser ab tünftig unsre Geldsachen zu besorgen; so hab ich zu Nicolaus Schmidt das größte Zutrauen.

Seyd aufmerckfam gegen jedermann. Herrn Mylius vernachlässiget nicht, ich halte viel auf ihn.

Wegen des Taufscheines werde ich die größte Vorsicht brauchen. Es ist wahr du hast mich zum lachen gebracht. Was aber doch noch merckwürdiger ist Kapser Napoleon hat mich in der Unterredung mit ihm zum Lachen gebracht. Er war überhaupt, auf eine zwar sehr eigne Weise, geneigt und wohlwollend gegen mich. Laß dir nur die Zeitungen geben damit du das äussere siehst was ben uns vorgegangen ist. Gar manches vom Innern sollst du benm Wiedersehn ersahren.

Übereile und verspäte dich nicht. Es wird dir alles gelingen. Was ihr von Papieren, Vollmachten, Briefen, verlangt soll folgen. Heute früh kommt ein alter Freund den ich in 36 Jahren nicht gesehen. Der ehmahlige iuristische Husland zu Jena, jett Burgemeister in Danzig ist auch hier. Viele andre Bekannte. Den Fürsten Primas habe ich auch hier gesprochen. Abieu. Fahrt in eurem Tagebuch sleißig sort. Grüße Carolinen, ich wünsche ihr einen reichen Francksurter.

August soll seine Stammbücher nur immer bereichern.

### 1216.\*

# Un Chriftiane v. Goethe.

Jena b. 25. Octbr. 1808.

In Erwartung unfrer verehrten Herzoginn, welche heut herüberkommt, schreibe ich dir mein geliebtes Weibchen und

<sup>1</sup> Chriftianens, vergl. C. 52.

<sup>2</sup> Tagebuch vom 17. Oftober: "Der alte Freund Schoneberg".

<sup>3</sup> Caroline Ulrico.

freue mich daß es dir wohlgeht. Diesmal freylich ift es sehr angenehm daß ich soviel von dir ersahre, dancke deiner Gefährtinn dafür, und wünsche ihr einen recht hübschen gradgliedrichen Verehrer zum Schluß, damit sie von Francksturt ungern scheide. Viel werth ist mir daß du schon fühlst für dich und mich sinde sich dort kein Heil. Lass uns in Thüringen auf unserer alten Stelle verharren und unseresellschaft nicht erweitern sondern ausbilden.

Einigemal hab ich Gesang gehabt. Die Göttingischen Freunde waren darüber sehr vergnügt. Eberwein<sup>1</sup> ist noch nicht wieder zurück. Er fühlte den großen Bortheil jenes Aufenthalts und hat alles in Bewegung gesetzt, so daß der Hosstammerath<sup>2</sup> mich selbst ersuchte ihn dort zu lassen. Um so nöthiger wirst du seyn daß nicht alles in Stocken geräth. Laß dich aber dadurch und durch anderes in deiner Gemüthstruhe und deinen Francksurter Geschäften nicht stören. Bringe alles schönstens zur Ordnung besuche August in Heidelberg, dancke seinen Freunden und Gewogenen und kehre über Würzburg und Bamberg zurück. Wenn du gut Wetter hast wird dir diese Tour viele Freude machen.

Wegen des Bürgerwerdens habe ich mich anders bedacht. Es war ja eigentlich nur ein Wunsch, eine Grille
von mir und gegenwärtig ift es gar nicht nötig daß du
und August euch besonders darum bewerdest. Ich dachte
da Francksurt jetzt einen Souverain hat; so könnte man
über verschiedne Umständlichkeiten hinauskommen, wenigstens
ben uns wäre alles mit Einem Federstrich der Herzogs abgethan, so aber setzt man dort die alten Reichsstädtischen
Förmlichkeiten sort, die uns diesmal inkommodiren. Lassen
wir also die Sache hinhängen, diß ich vielleicht einmal
persönlich den Fürsten darum ersuche. Was sollen wir

<sup>1</sup> Frang Rarl Cherwein (1786-1868), Biolinift.

<sup>2</sup> Kirms.

Tausscheine produciren die von einer Seite das große Geheimniß Frauenzimmerlicher Jahre verrathen und von der andern mit den Trauscheinen nicht zusammenstimmen. Was sollen wir Gelder bezeugen die niemals da waren u. s. w. Herrn Landrath Schlosser schreibe ich beyliegend in gleichem Sinne. Er wird es ja auch wohl so gut sinden. Man muß auch der Zukunft etwas überlassen.

d. 26 ten.

Durchl. die Herzoginn mit der Prinzess und sämtlichen Damen ihrer Umgebung war gestern ben schönem Wetter hier und alle ganz heiter und vergnügt. Wenn der obere Theil des Schlosses wird eingerichtet senn kommen sie wohl öfter hierher. Rayser Napoleon hat manches für Jena desstimmt. Eine Summe zu Aufbauung der Häuser, zu Einsrichtung einer katholischen Kirche und so weiter. Glücklichersweise sind dagegen alle Feste die man den uns gegeben sehr anständig und erfreulich ausgefallen. Auf dem Napoleonseberge ist ein sehr artiger Saal mit einer Säulen Borhalle, wie am römischen Hause, gebaut. Leider siehst du das nicht denn er wird abgetragen.

. . . Schicke beine Briefe nur vor wie nach. Diese Tage geh ich zurück. Lebe wohl. Liebe mich recht schön und sey versichert daß ich mich recht ungeduldig nach den Schlender= und Hätschelstündchen sehne. August schreib ich nächstens.

### 1217.\*

### Un Belter.

Nehmen Sie den besten Dank, lieber Freund, für das was Sie an dem jungen Eberwein thun wollen und können.

Die Kunstwelt liegt freylich zu sehr im Argen, als daß ein junger Mensch so leicht gewahr werden sollte worauf es ankommt. Sie suchen es immer wo anders als da wo es entspringt, und wenn sie die Quelle ja einmal erblicken, so können sie den Weg dazu nicht sinden.

Deswegen bringen mich auch ein halb Dutzend jüngere poetische Talente zur Berzweiflung, die ben außerordentlichen Naturanlagen schwerlich viel machen werden was mich erfreuen kann. Werner, Öhlenschläger, Arnim, Brentano und andere arbeiten und treibens immersort; aber alles geht durchaus ins forms und charakterlose. Kein Mensch will begreisen, daß die höchste und einzige Operation der Natur und Kunst die Gestaltung sen, und in der Gestalt die Specification, damit jedes ein besonderes bedeutendes werde, sen und bleibe. Es ist keine Kunst sein Talent nach individueller Bequemlichkeit humoristisch walten zu lassen; etwas muß immer daraus entstehen, wie aus dem verschütteten Samen Bulcans ein wundersamer Schlangenbube entsprang.

Sehr schlimm ist es daben, daß das humoristische, weil es keinen Halt und kein Gesetz in sich selbst hat, doch zuletzt früher oder später in Trübsinn und üble Laune ausartet, wie wir davon die schrecklichsten Benspiele an Jean Paul (Siehe bessen letzte Production im Damenkalender) und an Görres (Siehe bessen Schriftproben) erleben müssen. Übrigens giebt es noch immer Menschen genug die dergleichen Dinge anstaunen und verehren, weil das Publicum es jedem Dank weiß, der ihm den Kopf verrücken will . . .

Durch die Zeitungen sind Sie diesen Monat über genugsam an uns erinnert worden. Ben diesen Begebenheiten persönlich gegenwärtig zu senn, war viel werth. Bon einer so seltsamen Constellation habe ich auch günstigen Einfluß ersahren. Der Raiser von Frankreich hat sich sehr geneigt gegen mich erwiesen. Bende Raiser haben mich mit Sternen und Bandern beehrt, welches wir benn in aller Bescheidenheit bankbar anerkennen wollen . . .

Für heute nicht mehr. Ich habe so viele Briefschulden, daß ich nicht weiß wo ich anfangen soll sie abzutragen.

Weimar den 30. October 1808.

Ø.

#### 1218.\*

## An Chriftiane v. Goethe.

... Rommst du nach Heidelberg so gehe nach deiner Art sachte zu Wercke. Was August wohlgethan ist dir das nächste, benen dancke, sey freundlich und wohlgemuth mit Ihnen. Was sich sonst zeigt lehne nicht ab, und schaue ringsumher. Sie hassen und verfolgen sich alle einander, wie man merckt um nichts und wieder nichts, denn keiner will den andern leiden, ob sie gleich alle sehr bequem leben könnten wenn alle was wären und gölten. Abieu lieb Kind. Riemer legt etwas bey. Wenn unser Francksurter Wesen besestigt ist wollen wir an hiesiges dencken. Wehr nicht.

b. 31. Octbr. 1808.

௧.

### 1219.\*

# An Chriftiane v. Goethe.

Weimar den 7. November 1808.

Da du nun Anstalt machst von Frankfurt abzugehen, will ich versuchen und hoffen mit diesem Brief dich noch zu erreichen. Leider gehen die Briefe hinwärts so langsam, daß ich noch nicht einmal weiß, ob du den meinigen, der die das Bürgerwerden für den Augenblick abrieth und vom 27. October

war und eigenhändig, erhalten haft. Doch ift das von keiner Bedeutung: denn wenn man auseinander ift, muß Jedes nach seiner Überzeugung und nach den Umftänden handeln, das Übrige giebt sich alles.

Dein Eingemachtes und die Kastanien sind glücklich angekommen. Die Kasten und was du sonst schickste, sollen nicht eröffnet werden dis du selbst daben präsidirst. Alles geht auf die gewohnte Weise, d. h. zwischen dem Guten kommt einmal was Abgeschmacktes und gelegentlich was sehr Abgeschmacktes vor. Da muß man denn nur suchen, es wieder ins Gleiche zu bringen und nicht auß äußerste zu gerathen. So sind z. B. benm Theater Dinge vorgekommen' die viel gelinder abgegangen wären, wenn du dagewesen wärest. Doch hoffe ich die Sache noch so zu halten, daß der Riß wieder zu heilen ist. In die Länge geht's frensich nicht; doch will ich, so lange ich noch einen Zug thun kann, mich nicht ungeschickter Weise gefangen geben.

Allen Freunden, ehe du von Frankfurt weggehft, wirft du die besten und verbindlichsten Sachen sagen. Bist du einmal zurück, so will ich allen denjenigen schreiben, wie du es für gut und nothwendig hältst.

Wegen beiner Herreise von Heidelberg weiß ich weiter nichts zu fagen. Bon Burzburg aus erkundige bich selbst.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es handelt sich um einen durch die Jagemann (Frau d. hengenborf) herbeigeschten Konstitt. Am 5. Rovember sollte die zweite Aufsührung der Oper Sagevo oder der Jögling der Liebe\* von Baer stattsinden. Der Tenorist Morbard hatte aber am 8. ein ärztliches Attest eingereicht, daß er durch heiserleit am Singen gehindert sei. Die Jagemann wünschte aber durchaus die Borstellung und auf ihre Beranlassung bestrafte der herzog den Sänger mit hausarrest und sorderte Goethe auf, Morhard bei Beginn der nächsten Woche zu entlassen und zu sorgen, daß er innerhalb der nächsten vierzehn Tage die Grenzen des herzogtums. überschritten habe. Goethe seht es durch, daß Morhard bis zum 1. Januar bleiben durste, dat aber am 10. Rovember, ihn selbst von einem Geschäft zu entbinden, daß seinen sonst so wünschen sonst so wünsche sonst sons der nache (Brief 1222). Die Kriss zog sich die Ende des Jahres den; der Konstitt, der auch auswärts peinliches Aussehen erregte, wurde die wieteres beigelegt.

Ich glaube nicht, daß es gut ist über Bamberg zu gehen, sondern auf Meiningen. Kömmst du nach Bamberg so sind Paulus da. Bon Meiningen laß dir auch eben am Orte rathen. Du kannst auf Eisenach, auf Gotha, auf Ersurt deinen Weg richten. Bey allem ist ein Für und Wider, je nachdem die Jahrszeit sich sindet und die Wege. An August habe ich nach Heidelberg geschrieben und was ich dort von euch wünsche; besonders daß ihr nach Mannheim fahrt und Herrn und Frau von Luck besucht. Es ist mein Wunsch; du weißt, daß ich nicht gern sage mein Wille. August drückt sich von solchen Verhältnissen weg, das nehm' ich ihm nicht übel. Aber du mußt diese Personen mit ihm sehen. Du sühlst warum, und die ganze Sache ist ja nur eine Spaziersahrt. Lebe recht wohl.

### 1220.\*

### An A. v. Goethe.

Da bu in einigen Tagen beine Mutter erwarten kannst, so will ich dir auch von väterlicher Seite erscheinen. Daß du ganz leidlich wieder hergestellt von Franksurt abgereist bist, hat mir viel Bergnügen gemacht: denn die Nachricht von deinem Übelbesinden hatte mich sehr beunruhigt. Ich wünsche, daß du diesen Winter in deinen guten Vorsätzen nicht mögest gestört werden. Denjenigen Freunden die dir in diesem üblen Falle beygestanden wirst du, sowie auch die Mutter, in meinem Namen den besten Dank sagen. Laß mich ein Wort hören wenn ihr beysammen seyd; ich wünsche nur, daß die Mutter gut Wetter sinde, damit sie auch der Gegend froh werde.

<sup>1</sup> Major v. Lud; einmal ichictt Goethe an Rnebel "febr feltfame Gebichte bes wunderlichen Lud".

Wenn beine Collegien angegangen sind, so schreibe mir was du genommen haft und wie du dich darein sindest. Was du mir vorläusig anzeigtest, hat meine vollsommene Billigung. Nenne mir doch auch einige von deinen nächsten Gesellen und ob du einen wiedergefunden hast, der dir Boie einigermaßen ersetz. Freylich sind alle früheren und älteren Verhältnisse immer die erfreulichsten, weil die neuen auch immer erst ein gewisses Alter erreichen müssen, um jenen ähnlich zu werden.

Beg uns ift es wieder ftille; doch giebt es keine Ruhe; Fremde find immer da, und das Theater läßt seine Mucken nicht. Sage der Mutter, daß ich allerley hinhalte bis sie kommt, damit wir auch in diesen Dingen, besonders insofern sie unser Haus wegen der Singstunden berühren, mit einander Abrede nehmen können . . .

Lebe recht wohl und mache den freundlichen und thätigen Wirth gegen die Mutter und Carolinchen. Ich möchte wohl ben euch senn und einige schöne Stunden auf bem alten Schlosse zubringen.

Bielleicht sehen wir einander übers Jahr dort zusammen. Möge dir es wohl ergehen.

Weimar ben 7. November 1808.

௧.

### 1221.

### An C. G. v. Voigt.

Ihro des Herrn Erbprinzen Durchl. haben über die angelangten Müllerischen' Papiere und deren Inhalt auch des Unterzeichneten Gesinnungen zu vernehmen verlangt, welche hiermit schuldigst an den Tag gelegt werden.

So sehr uns die durch p. Müllern eingesandten Nachrichten abermals an dasjenige erinnern, was wir unsrer regierenden

<sup>1</sup> Friedrich v. Maller (Bb. V, S 220), ber fpatere Rangler (1779-1849).

Herzogin Durchl. schuldig geworden, so erfreulich muß es uns seyn, auch die Wünsche unsres gnädigsten Herrn des Herzogs, der ganzen fürstl. Familie und aller Getreuen der Erfüllung so nahe zu sehen.

Die Gunst Ihro Majestät des französischen Kaisers in dem gegenwärtigen Augenblick, so ausgezeichnet zu Erhaltung, ja zu Erhöhung der Existenz des fürstlichen Hauses wirksam zu sehen, ist ein so glückliches Ereigniß, daß man sich die Ungeduld nicht erwehren kann, die geschehenen Äußerungen auf eine bestimmte und würdige Weise acceptirt und dadurch gesichert und völlig außer Zweisel gesetzt zu wissen.

Die von RegierungsRath Müller so sehr gewünschte Reise unsers gnädigsten Erbprinzen nach Berlin' scheint gerade dasjenige Mittel zu seyn, wodurch dem ganzen Ereigniß die Entscheidung zugesichert wird. Jene Bedenklichkeiten, welche dagegen entstehen konnten, sind in dem einsichtsvollen Botum des Herrn Geh. Rath Boigt, wie mich dünkt, hinreichend beseitigt, und ich glaube nur noch zu den bejahenden Argumenten hinzusügen zu dürsen, daß ein solcher Schritt auch Serenissimo deshalb sehr angenehm seyn werde, weil dadurch ein Eingang gemacht und dasjenige, was Höchsteiselben in eigner Person zu thun etwa geneigt seyn möchten, vorbereitet und alles künftige erleichtert wird.

Schließlich kann ich nicht verschweigen, daß Privatbriefe von dorther für diese wichtige Angelegenheit noch immer sehr günftig lauten, daß aber zugleich eine Annäherung der männlichen Glieder des fürftl. Hauses als eine unerläßliche Bedingung eines glücklichen Fortschrittes theilnehmend und dringend gewünscht und gleichsam gefordert wird.

d. 9. Nov. 1808.

S. M.

J. W. v. Goethe.

<sup>1</sup> Bu Napoleon.

1222.

# An ben Herzog Carl August.

# Gnädigfter Herr,

Indem Ew. Durchl. ich auf das lebhafteste zu dancken habe, daß Sie so gelind die unangenehme Morhardsche Sache<sup>1</sup> beendigen wollen — wie er denn zu Ostern recht gut entlassen werden kann — so besinde ich mich in der von allen Seiten gedrängten Lage, nicht den Fürsten, sondern den Wohlswollenden inständigst bitten zu müssen, mich von einem Geschäft zu entbinden das meinen sonst so wünschenswerthen und danckenswerthen Zustand zur Hölle macht.

Bas mir außerdem obliegt werde ich mit alter Treue und frischer Luft zu fördern suchen.

Gnädige Berzeihung hofft, Huld und Gnade erbittet sich Ew. Durchl.

unterthänigster Goethe.

Weimar deu 10. Nop. 1808.

### 1223.\*

### Un C. p. Rnebel.

Bielen Dank, lieber Freund, für beinen guten und freundlichen Zuruf. Meine Absichten dich zu besuchen sind durch mehr als einen Anlaß vereitelt worden. Nach der Abreise der Kaiser und andrer hohen Herrschaften bemerkte ist erst daß ich einen ganzen Sommer abwesend gewesen war und fand gar manche Lücken in Geschäften und Unternehmungen, wo nicht alle Fäden so leicht anzuknüpsen waren. In Hauptssachen hab ich auch noch wenig vor mich gebracht.

<sup>1</sup> Siebe G. 55, Anmerfung.

Die Mittwoche<sup>1</sup> sind wieder im Gang. Ich lese die Nibelungen por; allein baben geht es mir auch wie einem jungen Professor, ober wie einem Roch, ber sein ganges Leben aubringt um einige Stunden etwas Geniegbares aufzutischen. Indessen ift es mir selbst von großem Werth und Nuten: benn ich hatte bas Gebicht für mich vielleicht niemals durchgelesen, und noch viel weniger soviel darüber nachgedacht. als ich gegenwärtig thun muß, um burch Reflexionen und Barallelen die Sache anschaulicher und erfreulicher zu machen. Der Werth des Gedichts erhöht sich, je langer man es betrachtet, und es ift wohl der Muhe werth, daß man fich bemühe, sein Verdienst aufs Trockne zu bringen und ins Rlare zu setzen: benn mahrlich die modernen Liebhaber beffelben, die Herren Gorres und Consorten, gieben noch dichtere Nebel über die Nibelungen, und wie man von andern fagt, daß fie das Baffer truben um Rifche zu fangen, fo trüben diese Land und Berg um alle gute fritische Jagd gu verhindern. Mir sind daben recht artige Aperçus vorgekommen und wenn man ihnen hier und ba leugnen möchte, baß fie gang genau zum Gegenstand paffen, so find fie boch schon luftig für sich selbst. 3. B. so hab' ich, im Sinn ber Bogischen Rarten zu homer, Besiodus und Aeschplus, eine Rarte zu ben Nibelungen gezeichnet, die auf fehr hubsche Reflexionen führt. Auch habe ich nächst genauer Betrachtung bes Sujets, ber Motive, der Ausführung, auch aufs Coftum und andre Nebenvorkommenheiten, als äußere Rennzeichen, wohl aufgepaßt, wodurch man dem Alter und dem Ursprung des Gedichts näher benkommen kann. Das alles, wenn ich es mehr im Reinen habe, theile ich bir, an einem hubschen traulichen Winterabende, bereinft mit.

Überhaupt lasse ich mich nicht irre machen, daß unsre modernen, religiosen Mittelältler mancherlen Ungenießbares

<sup>1</sup> Mittwochs-Gefellicaft.

fördern und befördern. Es kommt durch ihre Liebhaberen und Bemühung manches Unschätzbare ans Tageslicht, das der allerneusten Mittelmäßigkeit doch einigermaßen die Wage hält.

Deine Bemerkung zu Ehren ber Naturstudien gilt nicht für Jena und für diesen Moment allein; es liegt ein viel allgemeineres dahinter und daran. Schon fast seit einem Jahrhundert wirken Humaniora nicht mehr auf das Gemüth dessen der sie treibt und es ist ein rechtes Glück, daß die Natur dazwischen getreten ist, das Interesse an sich gezogen und uns von ihrer Seite den Weg zur Humanität geöffnet hat . . .

Meine Frau ist von Frankfurt zurückgekommen, wo sie mir die Liebe erzeigt hat, die Erbschaftsangelegenheiten nach dem Tode meiner guten Mutter auf eine glatte und noble Beise abzuthun. Sie grüßt dich und die Deinigen vielmals und wünscht euch gelegentlich zu bewirthen, da sie diesen Binter wohl schwerlich nach Jena kommen möchte.

Übrigens ist es ben uns sonderbar genug. Die Abreise bes Erbprinzen, das vermuthliche Außenbleiben der Hoheit und anderes haben das Gefühl der Geselligkeit ben uns äußerst angeregt und die Woche könnte mehr Tage haben und immer doch noch genugsame Unterhaltung darbieten.

Ben Frau Hofrath Schopenhauer' sind der Donnerstag und der Sonntag jeder auf seine Art interessant: der erste wegen vieler Societät, wo man eine sehr mannigsaltige Unterhaltung sindet; der zweyte, wo man wegen kleinerer Societät genöthigt ift, auf eine concentrirte und concentrirende Unterhaltung zu denken; und was du dir kaum vorstellen könntest, in kurzem wird unser geselliges Wesen eine Art von Kunstform kriegen, an der du dich gelegentlich selbst ergetzen sollst...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3oh. henriette Schopenhauer (1770-1838) Bb. V, G. 249.

Wenn das Papier noch mehr Raum darböte, so möchte ich noch manches mittheilen. Nimm indessen mit dem Gegenwärtigen vorlieb. Laß mich bald von dir hören und reize uns von Zeit zu Beit zu Mittheilungen.

Weimar den 25. November 1808.

Goethe.

#### 1224.\*

### An Cotta.

(2. December.)

Da mir bisher alles so glücklich gegangen ift, so sah ich den Berlust der ersten Lieserung auf Belin als eine kleine Revanche an, die das Geschick an mir nehmen wollen, indem der Fall mir wie Ihnen sehr unangenehm war. Doch ließ ich nach Ihrer letzten positiven Antwort nochmals alles durchssuchen und sie sanden sich wirklich. Es möchte mir nun beynahe wie dem Polykrates bange werden; doch hoffe ich es soll nichts zu sagen haben, da mein Zustand nicht auf Tyrannen gegründet ist.

Von so vielen Freunden, und vorzüglich von Ihnen, war ich überzeugt daß Sie lebhaften Antheil nehmen würden an dem, was mir Gutes widersahren, und ich will gerne gestehen, daß mir in meinem Leben nichts Höheres und Erfreulicheres begegnen konnte, als vor dem französischen Kaiser und zwar auf eine solche Weise zu stehen.

Ohne mich auf das Detail der Unterredung einzulassen, so kann ich sagen, daß mich noch niemals ein Höherer ders gestalt aufgenommen, indem er mit besonderem Zutrauen mich, wenn ich mich des Ausdrucks bedienen darf, gleichsam gelten ließ, und nicht undeutlich ausdruckte, daß mein Wesen ihm gemäß sen; wie er mich denn auch mit besondrer Gewogensheit entließ, und das zweytemal in Weimar die Unterhaltung

in gleichem Sinne fortsetzte, so daß ich in diesen seltsamen Zeitläuften wenigstens die persönliche Veruhigung habe, daß wo ich ihm auch irgend wieder begegne, ich ihn als meinen freundlichen und gnädigen Herren sinden werde. Wie werth muß mir in dieser Vetrachtung das hinterlassene Zeichen seyn, und wie höchst vergnüglich das demselben zugefügte Russische: denn wer möchte nicht gern ein Denkmal jener wichtigen Epoche besitzen, ein Zeichen der Vereinigung zweier so großen als entsernten Mächte, wenn es auch weniger schmeichelhaft wäre. Daß alle litterarischen Arbeiten zugleich mit allen andern Geschäften durch diese Vegebenheiten untersbrochen worden ist leider zu vermuthen. Ich versuche dieses und jenes wieder anzuknüpsen; noch aber will es nicht sließen. So ist indeß von der Farbenlehre leider nur ein Vogen zu Stande gekommen . . .

Diese Tage ift ben uns eine hochft merkwürdige Erscheinung vorübergegangen. Mr. Lemarquand, an dem wir schon, als er französischer Kommissär in Erfurt war, einen uneigennützigen, ehrliebenden und geiftreichen Mann tennen lernen, hat fich die letzte Zeit in Berlin aufgehalten und ohne sonderliche Renntniß des Deutschen sich an den Fauft bergestalt attachirt, daß er mir ihn theilsweise, das Buch vor fich habend, fehr frey und anmuthig in Profa überfette. Die dunklen Stellen fühlt und kennt er auch alle und hat über manche Erklärung verlangt und erhalten. Einige Stellen hatte er schon poetisch übersett, fehr heiter und glücklich. 3ch tannte icon fruber tleinere poetische Sachen von ihm bie fehr gelenk und elegant find. Den Sinn bes gangen sowohl als der einzelnen Charaktere und Situationen hat er vollkommen durchdrungen. Ich wünschte mir viel solche Run arbeitet er das Einzelne durch und deutsche Leser. will nicht ruben bis er bas Ganze zu einer genießbaren französischen Production umgearbeitet hat. Er wird während

seiner Arbeit mit uns beständig conseriren und das Resultat wird immer höchst merkwürdig seyn, weil der französische und deutsche Geist vielleicht noch niemals einen so wunders baren Wettstreit eingegangen haben . . .

#### 1225.\*

# An C. F. v. Reinhard.

Seyn Sie mir also, verehrter Freund, in der Nachbarschaft willsommen! Vielen Dank daß Sie mich aus meiner Ungewißheit gezogen. Wären Sie doch einige Tage früher nach Franksurt gekommen, so hätten Sie meine Frau ansgetroffen, die sich sehr glücklich gefunden hätte, Ihnen und Ihrer Frau Gemahlinn wieder zu begegnen. Lassen Sie uns nun wegen unserer Zusammenkunft nähere Abrede nehmen. In diesen letzten Tagen war unsre kleine Theaterwelt in einer starken Krise, woran sogar das Publicum Theil nahm. Es wird zwar nicht schwer seyn alles wieder in die rechten Fugen zu rücken; doch kann ich mich in der ersten Zeit nicht entsernen, auch steht es zwar mit meiner Gesundheit ganz leidlich, doch möchte ich mich gerade in dem Augenblick nicht auf den Weg machen . . .

Also ist das wunderbare Wort des Kaisers womit er mich empfangen hat, auch dis zu Ihnen gedrungen? Sie sehen daraus, daß ich ein recht ausgemachter Heide din, indem das Ecce homo im umgekehrten Sinne auf mich angewendet worden. Ubrigens habe ich alle Ursache mit dieser Naivetät des Herrn der Welt zufrieden zu senn . . .

Weimar den 2. December 1808. Go

<sup>1 »</sup>Voilà un hommel« (Riemer, Briefe von und an Goethe S. 325). Rach Goethes ipaterer Rieberichrift lautet ber Ausspruch »Vous êtes un bomme. Aussführliches über Goethes Aubienz bei Rapoleon in Geiger "Aus Alt-Beimar" und bei Suphan, Goethe-Jahrbuch XV, S. 20 ff.

### 1226.

# An Marianne v. Enbenberg.

Weimar den 4. December 1808.

Nun follten wir, theure Freundin, unsern Brief eigentlich mit Scheltungen anfangen. Denn wie ist es möglich, daß eine im diplomatischen Wesen gewandte Dame sechs Wochen in Dresden bettlägrig seyn kann, ohne durch einen Arzt, einen Freund, ja etwa durch einen gewandten Kellner selbst die ihr so sehr Berbundenen zu benachrichtigen, daß es ihr nicht zum Besten gehe, daß ein theilnehmendes Wort, (oder) es muß heißen und irgend sonst eine interessante Mittheilung ihr Bergnügen machen würde. Was sür wunderliche Künste brauchen die Gesangenen, sich nach außen mitzutheilen, und Ihnen ist keine davon in der Freyheit eingefallen. Haben wir doch immer allerlen Curiosa, die von einer oder der anderen Seite reizend seyn möchten . . .

Vor allen Dingen haben wir Nachricht zu geben, daß wir wirklich, nachdem die Fluth der Kaiser und Könige sich von unseren Bergeshöhen zurückgezogen hat, wieder einigermaßen ben Sinnen sind und daß gegenwärtig der Gescheuteste sich blos dadurch von dem Albernen unterscheidet, daß er weiß, nach so capitalseltsamen Begebenheiten sen er etwas weniger verrückt als die übrigen. Untersucht man die Grade der Berrücktheit, so sindet man die für die tollsten, die sich einbilden, sie hätten wirklich eine Art von Urtheil über daß, was sie gesehen haben.

Wer jedoch Alles gesehen hätte, was auch nur öffentlich in diesen Zeiträumen ben uns sich ereignet, der könnte schon sagen, daß ihm das Bunteste und Wunderlichste vor den Augen vorüber gegangen wäre. Ich selbst war nicht so glücklich; benn da ich mich körperlich und geistig zu menagiren Ursache habe, so konnte ich in diesen Tagen eigentlich nur gegenwärtig seyn, wo ich gesordert war und wo ich was zu leisten hatte.

Die französischen Schauspieler sind mit ihrer wundersamen, obgleich in der Berirrung tüchtig begriffenen Kunst bis nach Weimar gelangt und haben in dem Hause gespielt, durch dessen Dach zwey Jahre vorher eine französische Kugel durchslog. Es ist nun darüber eine gewaltige Bewegung, die mich nichts angeht. Ich wollte nur, ich könnte durch ein ungeheures Wunder aus diesem französischen Tragödienspiel das Falsche durch einen Blitzfrahl herausbrennen; so hätte die Welt noch immer Ursache zu erstaunen über das Rechte, was übrig bliebe.

Talma ist ein köstlicher Mensch, ber aber auch, wie wir Alle, von bem Elemente leibet, in bem er schwimmt, der, indem er mit Wind und Wetter kampft, gar wunderliche Richtungen nehmen muß, wissend oder unwiffend — was geht mich bas an! - bie ihn von bem Biele, nach bem er ernstlich strebt, zu entfernen scheinen. Das Blatt geht zu Ende und ich könnte nun erft anfangen zu erzählen, mas von jener Epoche an sich ben uns ereignet. Humboldt von Rom ift angekommen und hat sein Hauptquartier in Erfurt Mathematifer, Baumeifter und anmuthige aufgeschlagen. Rünftler find unfre Nachbarn und Tischgefellen geworden. Wir erwarten Wernern, Dehlenschlägern, Baggefen, Arnim, Brentano, Gerning, Rügelgen, und wenn bas Glud will, fo muß uns von ben zwölf großen und ben zwölf fleinen Göttern diesen Winter keiner fehlen. Nun da es an den Schluß geht, merte ich erft, daß ich in's Großthun und Aufschneiben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am 6. Oftober, anläßlich der Anwefenheit Napoleons, spielte das Théatre français im Beimarer Theater Boltaires "Tod Caefars".

gekommen bin. So fatal das in der Politik ift, so luftig ist es in der Societät. Nehmen Sie also, daß an alle dem, was ich bisher gesagt, kein wahres Wort sen, und lachen Sie darüber. Dafür soll das letzte besto wahrer seyn, daß ich Ihnen herzlich ergeben bin, und daß ich mich Ihrer schönen Wirthin und Freundin recht ernstlich empsohlen wünsche.

Goethe.

### 1227.\*

### Un A. v. Goethe.

(5. December.)

Daburch daß beine liebe Mutter dich in Frankfurt gesehen und nachher in Beibelberg befucht hat, fühle ich mich bennahe eben fo als wenn wir felbft wieder zusammen gewesen waren. Deine Rrankheit erfuhr ich zugleich mit beiner Genesung und fo ward mir diese Nachricht erträglicher. Leider daß fich durch das Übel, welches du erduldet, die alte Wahrheit bestätigt, kein Ort auf ber gangen Erbe fen eigentlich für einen gefunden Aufenthalt anzusprechen. Jedes Clima, jede Lage, haben ihre Tuden; nimm bich vor ben Beibelbergischen ja so gut in Acht als es gehen will. Mich freut es, daß du an dem Boffischen und Thibautschen Sause so aute Freunde gefunden haft. Laffe dich ja nicht durch Kleinigkeiten empfindlich ober gar mißtrauisch machen und lerne ben Beiten, daß man in der Welt, was nur irgend möglich ift, vermitteln foll. Es giebt Berhaltniffe genug mit benen bas nicht angeht.

Ich freue mich beines Fleißes, und es ift recht wohl gedacht und gethan, daß du dir die besondern halbjährigen Zeugnisse von deinen Lehrern erbittest. Du nimmst dadurch das löbliche stillschweigende Engagement, daß du immer so

fortsahren wollest und werdest. Insofern dergleichen Zeugnisse zu deiner künftigen Legitimation dienen sind sie auch höchst schäßenswerth: denn in einer Zeit, wo alles so wunderlich und willkürlich durcheinandergeht, ist es nicht genug sich mit innerm Berdienst zu rüsten; man thut auch wohl, wenn man sich nach außen bepanzert und ausputt.

Mir ist es im Sanzen recht wohl gegangen, nur haben mir die Händel beym Theater schon mehrere Wochen eine Störung in die vorgenommenen Arbeiten gebracht. Es geht mit dieser Krise, wie mit Krisen in einem Körper, der sich mit allerley heimlichen Mängeln hinschleppt die vielleicht gar selbst einander die Wage halten, und eine Art von kranker Gesundheit ausmachen; wird dann aber auch zufällig hier einmal das Gleichgewicht ausgehoben, dann geht es bunt her und es wird schwer den völligen Untergang zu verhüten. Noch habe ich nicht alle Hoffnung ausgegeben, und wenigstens die Sache theils für mich, theils mit Wohlgesinnten genugsam durchgedacht, um eine Radicalkur dem Patienten vorschlagen zu können . . .

Ich vernehme von der Mutter, daß du wegen deiner rothen Backen Ansechtungen haft, und daß es Leute giebt, die behaupten solche Farbe sey eben nicht grade ein Anzeichen guter Gesundheit. Ich hoffe du wirst selbst von dieser Gunst der Natur, womit sie dich bezeichnen wollen, einen bessern Begriff haben, und immer so fort leben, wie disher, daß du sie nicht verscherzest.

Deine übrigen weimarschen Correspondenten, beren bu wie ich weiß nicht wenige hast, werden dir von dem was vorgeht schon umständliche Nachricht geben.

Über die Erfurter Zusammenkunft der Raiser und Könige ist eine Art von höchst abgeschmacktem Tagebuch' zum Borschein

<sup>1 &</sup>quot;Erfurt in seinem größten Glanze während der Monate September und Oftober 1808." (Erfurt bei Fried. Aug. Knick 1808.)

gekommen. Bielleicht lege ich es dir ben, wenn die Wenhnachtssendung abgeht, welche soeben von der Mutter vorbereitet wird. Nun lebe recht wohl und schreibe mir von Zeit zu Zeit, wie du dich befindest und wie du in dem ernsten Gebäude der Pandecten herumwanderst.

#### 1228.

### An J. J. Willemer. 1

Noch ehe ich Ihnen, theurer alter Freund, ein Wort des gefühlteften Dantes zu fagen mich entschließen konnte, erscheint schon ein Brief von Ihnen an meine gute Frau, ber mich so fehr erfreut als das was fie mir mundlich und schriftlich mitbrachte. Nehmen Sie ben aufrichtigften Dant für bas viele Gute, bas Sie ben Meinigen erzeigt, und für jeden Antheil, den Sie an uns nehmen. Wie fehr wünschte ich einige Zeit mit Ihnen zu verleben, theils um mich früherer Jahre zu erinnern, theils um mich über manche Resultate des Lebens mit Ihnen zu besprechen. Ich begreife recht wohl, daß Sie ben allen Gütern, womit das Glud Sie begünftigt hat, fich boch manchmal in einer peinlichen Lage befinden, die aber nach meiner Einsicht blos von einem unvollendeten Streben berkommt. Diejenigen Menschen bie nichts weiter verlangen als dasjenige, mas Welt und Natur gleichsam von felbft geben, find am beften dran und gewinnen meiftens ben Borfprung vor benen, welche Forberungen einer höhern Bilbung an sich und andere machen, und welchen der Borfchmad höherer Genuffe in ihr Inneres eingepflanzt ift. Dergleichen Anlagen völlig fertig auszubilden, zu wiffen was wir selbst sollen und vermögen, und mas wir von unsern

<sup>1 28</sup>b. V, G. 81.

Umgebungen erwarten können, darüber geht meistentheils das Leben hin und man darf wohl sagen, daß der isolirte Mensch hier niemals zum Ziele gelangt; ja sogar wenn er auch so glücklich wäre mit gleichgesinnten zu wirken, so wird er sich doch nur dem Unerreichbaren immer mehr und mehr anzunähern scheinen. Doch wie mag man über solche Hauptpunkte schreiben, da Gespräche darüber allein erquicklich und fördernd seyn können. Leben Sie recht wohl und gedenken unsere mit den lieben Ihrigen.

Weimar, den 5. December 1808.

J. W. v. Goethe.

#### 1229.\*

# An C. G. v. Boigt.

. . . Betracht' ich nun Vorstehendes, 1 wegen beffen Beitläufigkeit ich mich zu entschuldigen habe, obgleich nicht der taufenofte Theil von bem mas zu fagen mare, gefagt ift, fo bin ich boch eigentlich bem Amede nicht näher gelangt; benn wollte man auf meine, blos bas detail betreffende Erinnerungen achtend, eine Conftitution entwerfen, so wurde sie doch nur scheinbar, aber keineswegs dauerhast senn, und ich bin, eingebent fo vieler Erfahrungen, auf bas innigfte überzeugt, daß in 14 Tagen bis vier Wochen bennoch die größten verderblichften Bandel und Extreme abermals hervorbrechen würden und die Sache noch schlimmer als gegenwärtig fteben wurde. Soll ich beswegen aufrichtig fenn, fo weiß ich kein Beilmittel für ben gegenwärtig fehr verletten Buftand bes Weimarischen Theaterwesens als die Separation bes Schaufpiels von ber Oper, gleich soviel wie möglich, und gunachft völlig.

<sup>1</sup> Goethes eingehende Antwort auf Die "Mittheilung einer projektirten Conftitution einer hoftheater-Direktions-Commifficn."

Sollte dieser Vorschlag nicht ganz verwerslich gefunden werden, so erbiete ich mich einen Aufsatz über die Nothmendigkeit, Thunlichkeit und Schicklichkeit einer solchen Trennung ungefäumt einzureichen, indem ich mich erbiete ben einer neuen Einrichtung die Stelle eines Intendanten und Chefs der Theater-Commission im Allgemeinen zu übernehmen, mich dem Schauspiel insbesondere zu widmen und, nach Serenissimi mir bekannten Intentionen, nicht allein das disher übliche sortzusehen sondern auch den hinwegzuräumenden Hindernissen mit neuer Luft und Energie der Zeit und ihren Forderungen gemäß fortzuschreiten.

Woben ich nur noch bemerken will, daß baldige Resolutionen nöthig sind, weil ein ohnehin schwankendes Geschäft höchlich periclitirt, wenn eine Anzahl daben nothe wendiger Menschen auch nur für einige Zeit wegen ihres künftigen Schicksals in Furcht und Sorge gesetzt werden.

Mein guter Wille und meine redlichen Absichten, so wie der Drang des Augenblicks, mögen vorstehendes entschuldigen und suppliren. Weit beffer würden solche Dinge mündlich verhandelt, wenn mündliche Verhandlungen nicht andere Nachtheile hätten.

Weimar ben 7. Decbr. 1808.

J. W. v. Goethe.

1230.

An Gichftäbt.

Em. Wohlgeboren

überfende die mitgetheilten Manuscripte' mit vielem Dank. Meine Meinung barüber ift kurzlich folgende:

<sup>1</sup> Sur bie Literatur-Beitung.

- 1. Der Auffatz gegen Schlegel ist eine jammervolle Salbaderen, wodurch die Fragen um nichts weiter ins Klare kommen. Man könnte sich erbieten ihn einzurücken, wenn ihn ein bekannter Mann unterschreiben wollte. Mich däucht dieß kann man in dem gegenwärtigen Falle verlangen. Warum sollte sich der Versaffer nicht nennen, da ein genannter Künstler gegen einen genannten Schriftsteller vertheidigt wird?
- 2. Der Aufsat über den ersten Band meiner Werke hat mir viel Bergnügen gemacht. Ich erkenne darin den Mann, der von jeher mit Wohlwollen meinen Arbeiten seine Ausmerksamkeit schenkte und der ein Interesse fand sich meine Art und Weise zu vergegenwärtigen. Er hat Gedichte und Stellen, auf die ich selbst einen besonderen Werth lege und die lange undemerkt geblieben sind, hervorgezogen und sich überhaupt, wie mich dünkt, mit Offenheit und Redlichkeit betragen.
- 3. Die auf altdeutsche Poesie sich beziehenden Aufsäte haben mir desto weniger Freude gemacht. Dem Verfasser sehlt es gar sehr an historischen Kenntnissen. Das habe ich desto lebhafter gefühlt, da ich selbst von ihm etwas zu lernen gewünscht hätte. Was soll man zu der großen Lücke zwischen Bodmer und Tieck sagen? Warum ist denn von Herdern einmal gar nicht, und das andere Mal nur im Vorbengehn die Rede? Wer diese vierzig Jahre mitgelebt und mitgewirkt hat, der weiß besser, wem man diese Arnten schuldig ist, welche die jungen Herren mit soviel Dünkel abmähen. Das Wunderhorn, das ich schätze, ist keineswegs unmittelbar und augenblicklich aus dem Boden entsprungen. Es geziemte denen, die sich mit solchen Dingen abgeben, die Geschichte solcher Erscheinungen zu ersorschen. Ferner gehört der Ver-

<sup>1 &</sup>quot;Des Rnaben Bunberhorn" von Arnim und Brentano.

faffer zu den eingebildeten Neulingen, die gegen bas mas fie Afthetit nennen fich auflehnen, damit nur ihre Dratelfpruche als etwas erscheinen follen. Nicht daß ich alles verwerfe, was die neue Reit lebhafter als die altere treibt, aber wie verdrießlich ift es erprobte Maximen des Urtheils von folchen verworfen zu feben, die in jeder Außerung zeigen, daß fie meder von Gehalt noch von Behandlung eines Runftwerts den wahren Begriff haben. Ich will gerne glauben, daß ich dem Verfaffer einigermaßen Unrecht thue: benn ich muß gestehen, daß ich nur den geringsten Theil der Blätter gelefen habe; aber ich febe gar nicht ein, warum man gegen Ungerechte gerecht seyn soll. Ich war schon einigemal in Berfuchung ben gegebenem Anlag mich in Ihrer Zeitung einmal derb und deutlich über dieses Unwesen vernehmen zu laffen; boch wer behielte die Luft einen Mohren zu maschen? und ich habe in meinem Leben genug erfahren, daß die Thoren von vernünftigen Menschen grabe nur soviel lernen und annehmen, als fie brauchen um noch närrischer zu fenn.

Für ein Neujahrsprogramm wird geforgt. Das Kupfer wird hoff' ich etwas angenehmes barftellen.

Der ich recht wohl zu leben wünsche und mich zu geneigtem Andenken empfehle.

Beimar ben 8. December 1808.

Goethe.

Laffen Sie sich jedoch durch obenstehendes nicht abhalten Aufsatz und Recension abdrucken zu lassen. Dergleichen Gesinnungen müssen doch nun einmal ins Publicum und es ist gut, daß es je eher je lieber geschehe. Der Widerstreit wird erregt und die Sichtung geschieht. Über die Recension des Attila\* nächstens.

<sup>1</sup> Der Jenaer Literatur-Zeitung.

<sup>2</sup> Bon Bacharias Berner.

1231.

# An C. G. v. Boigt.

Wenn ich in meinem vorgestrigen Auflat den Vorschlag that, daß man beym Weimarischen Theater das Schauspiel von der Oper trennen möchte; so habe ich nur einen Gedanken, einen Wunsch geäußert, den ich schon längst gehegt. Ich erlaube mir, ehe ich unsern besondern Fall ausspreche, einige allgemeine Betrachtungen.

Die Oper ift ihrer Natur nach von bem Schauspiel burchaus unterschieden; sie ift es auch ben ben Nationen geblieben, die, indem fie etwas Bollfommnes Auffallendes auf ihrem Theater sehen wollen, die verschiedenen Arten ber Runftwerke auf ftrengfte sondern. In Deutschland ift bie Oper nach und nach und man möchte fagen zufällig mit bem Schauspiel verknüpft worden. Um nicht allzuweit vorwarts zu gehen, so bringe ich in Erinnerung, daß vor vierzig bis funfzig Jahren die Oper:1 der Teufel ift los, zuerst große Sensation erregte worauf die Hillerschen Opern folgten, ben denen es gar keine Sanger brauchte, um fie ganz leidlich vorzutragen. Die Frangofischen kleinen Operetten, bas Milchmädchen' und bgl., famen im füblichen Deutschland zuerft auf die Buhne durch Marchand, einen Director, ber felbft leidlich fang und fich mit Berfemachen abgab. hier hatte die Epoche der handwerksopern ihren Anfang: bie Schmiede, Böttcher, Topfer erschienen hintereinander: die Action des gemeinsten Schauspiels ward burch Musik und Tact etwas veredelt; die erften schmucklosen italianischen Opern: bas gute Mädchen, Robert und Califte, die eingebildeten Philosofophen,3 schloffen fich an und die Directoren

<sup>1</sup> Bon Beife.

<sup>2</sup> Bon Duni.

<sup>3</sup> Samtlich von Paeficllo.

fanden es sehr bequem, mit sehr wenigem Aufwand von Naturell und Talent das Publicum zu unterhalten, ja zu entzücken. Man erinnere sich der Zeit, in welcher ein Ackermann lange auf dem Weimarischen Theater für den ersten Buffo und seine Frau wenigstens als zweyte Sängerinn gelten mußte. Man erinnere sich der Gattinn des Director Belluomo, die, mit einer leidlichen Stimme, einem völlig oberdeutschen Dialect und einem unscheinbaren Äußeren, mehrere Jahre die ersten Liebhaberinnen vortrug.

Dieser Art auf eine genügsame Weise sich zu vergnügen, gab Dittersdorf neue Nahrung. Personen aus dem gemeinen Leben, lebhafte Intriguen, allgemein faßlicher Gesang, versschafften seinen auf einem Privat-Theater entstandenen Opern einen allgemeinen Umlauf, und wer in Weimar mag sich nicht gerne des rothen Käppchens erinnern, mit dessen heiterer Erscheinung das jetige Hostheater eröffnet wurde.

In einem ganz entgegengesetzen höheren Sinne hatte Mozart durch die Entsührung aus dem Serail Epoche gemacht. Diese Oper, noch mehr aber die Zauberslöte, die eigentlich nur den Theatermeistern Mühe machte, wurde unzähligemal wiederholt und beyde brachten das darauf verwendete reichlich ein, weniger die solgenden Zauberopern, die auch nach und nach alle von der Bühne verschwunden sind.

Indessen hatten sich ben Aufführung solcher Singstücke bessere Stimmen nötig gemacht, eigentliche Sänger wurden engagirt und je besser sie wurden, je mehr traten sie mit dem Schauspiel außer Verhältniß. Auch unser Theater war glücklich genug manche zu besitzen, bis wir endlich in der letzten Zeit das Singspiel auf einem Gipfel sahen, wo es wohl verdiente, eine Unstalt für sich zu heißen. Ich brauche

<sup>1 &</sup>quot;Das rote Kappchen" zweialtige Oper von Dittersdorf, bearbeitet von Bulpius; Erstaufführung 7. Juni 1791. Die Eröffnungsvorftellung des Theate. shatte am 7. Mai stattgefunden mit Goethes Prolog Ifflands "Jager".

nur einiger Aufführungen: ber Müllerinn, der Camilla, der Wegelagerer zu gedenken, und man wird mich alles andern Beweises überheben.

Indeffen hatte aber auch in Rücksicht auf die innere Einrichtung, besonders mas Vorbereitung und Proben betrifft, bie Oper das übergewicht über das Schauspiel genommen. Jene braucht ihrer Natur nach mehr Proben als biefes, aber ben uns maren fie gang außer allem Berhältniß. Man unternahm, es ift wahr, schwere Opern, aber man brachte fie meiner Überzeugung nach viel zu langfam zu Stande, und wenn auch dieß nicht zu andern gewesen mare, so wiederholte man eine, endlich mit so viel Mühe und Aufopferung zu Stand gekommene Oper nicht oft genug, nicht einmal fo oft, daß das Bublicum hatte damit bekannt werden und ihr Geschmack abgewinnen können. Sinaspiele welche lange gelegen bedurften gleichfalls vieler Proben, und weil es meift solche waren in welchen Chore und Statisten nothig find, so wurden die Schausvieler daben gleichfalls fatigirt, und es mar ben uns zulett fast berfömmlich, daß weil der Sonnabend brillant fenn follte, Montag und Mittwoch vernachlässigt, ja oft bem Zufall überlaffen wurden; benn indem man bedeutende Stude an diesen Tagen nicht geben wollte, um fie einen Sonnabend zu bringen, wenn die Oper ebenfalls fehlte, indem man Berfonen, welche zugleich im Schauspiel und in ber Oper bedeutend find, des Mittwochs nicht zumuthen konnte eine starke Rolle vorzutragen; so kam in die monatlichen, ja wöchentlichen Austheilungen, woben man unmöglich alle und jede wechselseitigen Berhältniffe ftets vor Augen haben konnte, ein folches Schwanken, bas ber Direction bochft verdrieglich fenn mußte und von Hof und Publicum oft genug unangenehm empfunden ward.

<sup>1</sup> Bon Baeffello und Baer.

Der Vorschlag Schauspiel und Oper zu treinen hat daher den Hauptzweck beyde Gattungen auf sich selbst zu weisen, um jede separat zu ihrer Pflicht anhalten zu können. Sobald der Schauspieler ohne Zerstreuung seine Zeit der Erlernung neuer Stücke, der Repetition älterer widmen kann, sobald man sestsetzt, daß Sonnabends gewiß Oper seyn werde, so hat der Schauspieler den Donnerstag, Freystag, Sonnabend und Sonntag vor sich, um Montag und Mittwochs ehrenvoll und zur Freude der Zuschauer zu erscheinen. Austheilungen können auf einen Monat gemacht werden und müssen gehalten werden. Von Zeit zu Zeit eintretende Unmöglichkeiten sind von keiner Bedeutung, wenn nur nicht jeden Augenblick die Willkür waltet.

Man bedenke hier vor allen Dingen, daß der Hauptsweck unsers Theaters sey, dreymal die Woche bedeutende, gefällige Vorstellungen zu geben. Darauf muß man lossgehen, alles andere sind Nebensachen.

Durch die Trennung des Schauspiels von der Oper kann ben uns diefer Zweck gang allein erreicht werden. Die Hauptursachen sind oben schon angedeutet; es liegen aber noch andre im hintergrund, welche fich zu kunftiger, vielleicht nur mundlicher Mittheilung qualificiren. man eine folche Scheibung im Augenblicke ftreng machen, fo wurde fich finden, daß bas Schaufpiel wohl ohne die Oper, die Oper aber nicht ohne bas Schauspiel besteben Man laffe baber vorerft biejenigen die eigentlich fonnte. als Schauspieler anzusehen find, wie Unzelmann und Deng, ben ber Oper mitwirken; nur gebe man aufs schärffte gu Rathe, wie die Proben vermindert und das Ginftudiren einer Oper beschleunigt werben konne, bamit folche Personen nicht mehr als billig von ihrer Obliegenheit benm Schaufpiel abgehalten werden.

Das zweyte was einer Trennung entgegen zu stehen scheint, ist, daß man ben Oper und Schauspiel wechselseitig Statisten und respective Choristen gemacht hat. Dieses alte Recht der Directionen die besten Schauspieler und Sänger zu den geringsten Functionen zu beordern, ist für einen Entrepreneur, besonders für einen herumziehenden, von Bedeutung, und man hat sich es disher ben der Commission, welche in jene Stelle eintrat, ganz wohl gefallen lassen. Untersucht man aber genau wie viel man davon nachgelassen, wie mancher, wo nicht ausdrücklich, doch stillschweigend, wo nicht sür immer, doch öfter, dispensirt und freigelassen; so zeigt sich, daß es in der Ausübung keineswegs so viel als man glaubt, relevire.

Das Schauspiel so wie die Oper würden künftig noch immer in sich selbst Statisten machen. Ben der Oper sind die Chorschüler gegenwärtig, und wenn man zu den subsalternen Sängerinnen, die anfangs noch ben der Oper mitwirken möchten, einige Mädchen aus der Stadt heranzieht, so würde nichts verloren und viel gewonnen senn.

Überhaupt müßte es leichter seyn als jemals, sich ein stehendes Chor zu bilden, da durch den Einfluß der großen Berliner Singacademie sich überall Privatgesellschaften bilden, die eine Freude darin sinden mehrstimmige Gesänge auszuführen. In Berlin selbst haben sich mehrere solche Privatschöre gebildet, in Halle, Leipzig, Jena, Weimar sind sie auch schon entstanden und es bedürfte ben uns nur ein geringes, um eine solche Neigung weiter zu verbreiten. Noch nie ist ein Zeitpunkt günstiger gewesen als der gegenwärtige.

Es möchte unfreundlich aussehen, wenn ich hier ums ftändlich ausführen wollte, wie vorzüglichere Sänger, wenn man sie zum Chorgesange fordert, zwar erscheinen, um nicht gestraft zu werden, aber keinen Laut von sich geben; welches man nicht eben so gut als eine Abwesenheit beweisen konnte. Daß noch manches bey einer neuen Einrichtung wird zu bedenken, daß noch manches wird zu thun seyn, bis die bezden getrennten Abtheilungen des Theaters sich in sich selbst runden und consolidiren, liegt in der Natur der Sache. Was wegen Lauchstädt zu thun sey, wird gefragt werden, worauf sich aber auch recht gut wird antworten lassen.

Führt man aber die Oper wieder mehr zum Gesang, das Schauspiel mehr zur Recitation und Declamation zurück, entäußert man sich nach und nach alles unnöthigen Prunks und Lärms, so wird die Anstalt nach innen und nach außen gewinnen und die Casse gewiß nichts verlieren. Schon wenn die Montage und Mittwoche bedeutender werden; so muße eine erhöhte Einnahme an diesen Tagen schon manchen Sonnabend-Statisten bezahlen. Es giebt noch andere Vorsichläge zu Erhöhung der Einnahme, und gewiß wenn mehr Einheit und Einigkeit in die verschiedenen Gliederungen der neuen Einrichtung gebracht werden, so lassen sich manche saux-frais vermeiden, deswegen mir selbst höchst angenehm ist, daß jemand mit frischem Blick zu den Cassegeschäften hinzutritt.

Ganz unschätzbar aber für den raschern Gang der Geschäfte, für bessere Disciplin und so vieles andere, ist ben der neuen Maßregel, daß die Wöchnerschaft aufgehoben werde. Genast würde allein ben dem Schauspiel, Becker allein ben der Oper angestellt, und man wüßte genau was man von Jedem zu erwarten und zu fordern hätte; und jeder könnte sich mit dem was er leistet, besonders und persönlich, Ehre machen.

So viel zur allgemeinen Einleitung des Vorschlags. Bu weiterer Auftlärung und näherer Bestimmung deffelben würde ich unterthänigst bitten, Durchlaucht geruhten auf Unterzeichneten, auf den Hofcammerrath Kirms und den

<sup>1</sup> Die Ginrichtung ber Wochenregiffeure.

Rath Kruse ein Commissorium zu stellen blos zu dem Zwecke die Sache von allen Seiten durchzudenken und zu bearbeiten, woben die bekannt gewordenen gnädigsten Intentionen im Auge behalten, und die übrigen Einrichtungen so weit als möglich ins Detail verfolgt würden. Ein Aussach deshalb würde baldmöglichst mit unterthänigstem Bericht einzureichen und Serenissimi höchste Entschließung abzuwarten seyn. Weimar den 9. Decemb. 1808.

1232.

An C. G. v. Boigt.

(11. December.)

Unter uns wenigstens ein aufrichtiges Wort! in einer Sache die eigentlich blos hinter dem Mantel gespielt wird. Ich übersende mein Ultimatum. Hier tritt freylich ein neuer Hauptpunckt ans Licht sub No. 5. 1 Ich glaube nicht daß man jenseits nachgeben wird und ich werde kein Haarbreit weichen. Es ließ sich voraussehen daß die Sache hier scheitern würde. Mündlich mehr. Bitte alles schriftliche abzulehnen.

1233.

An C. G. v. Boigt.

(Mitte December.)

Ew. Ercell.

habe ein eilig Blättchen geschrieben mit Bitte zu verhindern daß nicht etwa ein Rescript erlassen werde, welches die

<sup>1</sup> Rr. 5 von Goethe am gleichen Lage übersandter "Bunktation" santet: "Der Geheimerath von Goethe besorgt das Kunstfach beum Schauspiel allein und unbeschränkt."

Commission als schon formirt ansieht, ich würde es nicht eröffnen. Als Diener will ich mit zwen andern Dienern gern die Sache in die größte Klarheit setzen; aber wenn zuletzt nach dem was meine völlige Überzeugung ist nicht gehandelt werden soll, wenn Serenissimus diesen unmittelbaren Einwirckungen, wie leider Sonnabends eine geschehen, nicht rein entsagen; so muß ich aus der Sache scheiden. Dies unter uns. In der Maaße bitte das Commissorium zu stellen, daß der Auftrag nach erstattetem Bericht expirirt. Berzeihung!

## 1234.

## An Gilvie v. Ziegefar.1

Wenn Sie, liebste Silvie, lange nichts von mir vernommen und auch heute nur wenig Zeilen sehen; so rechnen Sie es auf die Düsterheit der kurzen Tage, die mir durch mancherlen hin und widersinnen und reden noch trüber geworden. Schon dachte ich von der theatralischen Welt abgeschieden zu senn, durch den Ruf und Willen unsrer theuren Herzoginn aber kehre ich in ein Leben zurück das wenig Reize mehr für mich hat. Wie gern slüchteten sich meine Gedancken manchmal zu Ihnen, und leider auch Sie weiß ich in einer Lage die höchst peinlich ist und gegen die ich die meinige als glücklich preisen kann. Lassen Sie mir doch recht bald wieder von Sich und dem Besinden Ihrer theuren Mutter etwas erfahren.

Da ich die ganze Beit her von Gaften, lieben und gleichgültigen, heimgesucht worden, so kam das herrliche Wildpret das Ihr Herr Bruder mir schickte der Küche sehr zustatten. Ersuchen Sie ihn auf's schönste von Zeit zu Zeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zicgefars jungfte, 1785 geborene Tochter.

meiner zu gebencken. Was an den Jenaischen Schlofvoigt gelangt sendet mir dieser gleich herüber. Meine Schuld beshalb will ich danckbar abtragen.

Auch heute seh ich wieder Jenenser. Die Frommannischen und Steffens. Was ich baben bencke und wünsche können Sie Sich wohl vorstellen. Möge mich das neue Jahr bald zu Ihnen führen! Sagen Sie mir indessen einige Worte. Viele Grüße den theuren Ihrigen.

28. Sylvefter 1808.

**3**.

#### 1235.

## An A. v. Goethe.

Du hast von mir, mein lieber August, lange nichts gehört. Indessen wirst du von deiner Mutter verschiedenes vernommen und nun auch die 50 Thaler erhalten haben, die du verlangtest. Mache damit deine Haushaltung rein; ich will dir künftig vierteljährlich von hieraus 25 Thaler schicken. Siehe zu, wie du Haus hältst.

Ich habe vor einiger Zeit an Herrn Hofrath Thibaut geschrieben und ihm gedankt, daß er sich deiner in guten und bösen Tagen so treulich annehmen wollen. Halte dich ja an diesen trefflichen Mann und Lehrer, so wird dir in jedem Falle geholfen senn. Auch alle übrigen Freunde grüße schönstens und suche sobald als möglich kleine Misverständnisse die vorkommen, wieder ins Gleiche zu bringen. Schreibe mir von Zeit zu Zeit; besonders auch sage mir, wie es denn mit den Pandecten geht.

An Herrn Hofrath Thibaut habe ich schon geschrieben, daß du künftigen Sommer die Pandecten nicht wieder zu hören brauchst. Es ist besser daß einige Zeit verstreicht, ehe man sich wieder zu einer so wichtigen Arbeit kehrt. Indessen

erholt sich der Geist, bildet sich an andern Gegenständen und kommt frischer und getroster auf die vorige Stelle zuruck.

Mutter und Freunde werden dir umftändliche Nachricht von der letzten Redoute gegeben haben. Soviel kann ich dir versichern, daß deiner oft gedacht worden ist und daß man dich mehr als einmal herbeygewünscht hat.

Schreibe mir boch auch etwas von der Witterung. Wir haben in der Nacht vom 30. auf den 31. einen gewaltigen Sturm gehabt. Hat fich etwas Ahnliches etwa ben euch eingefunden? Leider hat diese himmlische Gewalt auch uns einen Schaben gethan, ber bich betrüben wirb. Der alte Wachholderbaum im untern Garten ift umgefturat Wir haben ihn geftern gemeffen: er hat die Bobe von 43 Fuß erreicht. Das brauchbare Bols bavon will ich ausschneiben laffen, damit wir sein Andenken in irgend einem Sausrath bewahren. Gine nähere Beschreibung dieses merkwürdigen Baumes und wie wir ihn ben seiner Section gefunden haben, fteht ju Diensten, wenn bu irgend einen botanischen Freund haft, den fie intereffiren tann. Aus dem obern Theile, etwa 35 Ruß über der Erde, will ich einige Dosen breben laffen und eine an Blumenbach schicken bem fo etwas Spaß macht.

Und so will ich für dießmal schließen und bir wohl zu leben wünschen.

Weimar ben 5. Februar 1809.

௧.

### 1236.

An Chriftiane v. Goethe.

Jena d. 12. May 1809.

Da Riemer wegen eines starcken Schnupfens heut in seinem Quartiere bleibt; so sage ich dir nur kurzlich und

eigenhändig daß es mir ganz wohl geht. Freylich muß ich mich in Acht nehmen. Indessen geht mir was ich arbeite gut von Statten und mehr bedarf ich nicht. Wenn ich noch einige Zeit hier din soll der Roman hoffe ich zum Druck befördert seyn. Denn ich lasse ihn hier drucken und es soll damit, wie mit einigen andern Dingen rasch gehen. Worlber du dich erfreuen wirst. Sage mir wie dirs geht. Grüße alles und insofern du es vermagst; so trage dazu ben das ich ruhig hier bleiben kann. Lebe recht wohl.

### 1237.

## An Pauline Gotter.

Mit einigen Widersprüchen des menschlichen Herzens, liebe Pauline, sind Sie bekannt, und lassen Sich nicht irren, Ihre Beilchen und Mayblumen, die Sie in der Nähe gewiß vortheilhafter andringen könnten, an einen entsernten Freund zu wenden; und dieser richtet seine Rhythmen und Reime nach einem abgeschiedenen guten Mädchen, demselben im Namen der edleren Menschheit zu danken, indeß er den Dank zu vergessen scheint, den er seinen wohlbehaltenen freundlichen Nachbarinnen schuldig ist. Mit diesen Betrachtungen empfangen Sie gegenwärtiges Gedicht, das eigentlich recht gut gelesen seyn will, wenn es Wirkung thun soll. Deswegen lege ich es in Ihre Hände und an Ihr Herz. Lassen Sie den Versasser nicht fern seyn!

Jena, ben 29. May 1809.

Goethe.

<sup>1</sup> Die Bahlverwandtichaften.

<sup>2</sup> Tochter bes 1797 gestorbenen Dichters &r. Wilh. Gotter. Sie wurde fpater bie zweite Sattin Schellings.

<sup>3 &</sup>quot;Johanna Sebus", eniftanden am 11. und 12. Mai. Das Tagebuch verzeichnet an biefem Tage "Schon Suschen".

#### 1238.

## An Chriftiane v. Goethe.

Du wirft nun wohl Herrn Kaag 1 ben dir einlogirt haben und was das häusliche Behagen betrifft, wird er meine Abwesenheit nicht bemerken. Ich schreibe ihm selbst und Hofrath Meyern zu gleicher Zeit und ich bin überzeugt. daß feine Ausstellung und, mas er fonft munscht, gleichfalls gut gerathen werde. Ich werde mit Vergnügen bavon durch die ruckfehrenden Boten, und mehr noch fünftigen Sonnabend belehrt werden. Wende alles was du kannst die nächsten acht Tage von mir ab: benn ich bin gerade jett in ber Arbeit fo begriffen wie ich fie feit einem Jahre nicht habe anfaffen können. Würde ich jeto gestört, so mare alles für mich verloren was ich ganz nahe vor mir sehe und was in turger Beit zu erreichen ift. Wie gefagt, mein Rind, laß nur die nächsten acht Tage nichts an mich heran was abzuhalten ift. Alle Geschäfte find ja ohnehin im Gange. Dagegen wollen wir auch an euch benten und euch von Zeit ju Beit einen Fisch und ein gut Stud Wildpret schicken, damit ihr es in gutem Frieden genießet und euch weiter nichts anfechten laffet.

Solltest du noch etwas von Pflanzen brauchen, so schreibe es mir. Grüße die kleine Gesellschaft die dich neulich begleitete. So viel ich merken kann haben sie einen guten Eindruck zurückgelassen. Weiter wüßte ich nichts zu sagen, als daß ich dir wohl zu leben wünsche.

Jena ben 30. May 1809.

Goethe.

<sup>1</sup> Dresbener Landichaftsmaler, ben Goethe 1808 in Rarisbad tennen gelernt.

#### 1239.

## An Charlotte v. Stein.

Zwar vernehm' ich von Knebeln, theuerste Freundinn. daß wir Sie ben Donnerstag hier seben sollen; barauf wollen wir uns nun möglichft vorbereiten und Ihnen hoffentlich leidenlos entgegen kommen, aber doch will ich den heutigen Boten nicht ohne ein lange versäumtes Wort abgeben laffen. Von mir war bisher leider nicht viel zu fagen. physische Eriftens habe ich feine großen Anforderungen; wenn mir es aber auch nicht einmal gelingt geiftig thätig zu fenn, indem ich mich in die Bufte begebe; fo ware mir eine gewiffe Ungeduld wohl zu verzeihn. Indeß nun habe ich's auf die alte Art doch wieder durchgesetzt und es ift mir in diesen Tagen gelungen, an dem Roman' fortzuarbeiten der mir burch die aute Aufnahme seiner ersten Salfte erft wieder werth geworden. Mögen Sie unfrer verehrten Fürftinn fagen, daß ich, indem ich mir jene Wirtungen gurudrief, die dasjenige hervorgebracht hatten, was schon auf dem Papier figirt war, mir den Muth und die Freude geben konnte bas übrige was noch zwischen Seyn und Nichtfeyn schwebte, hervorzurufen und festzuhalten. Go viel habe ich mir fest vorgesett: ich will alles abweisen und vermeiben was mich hindern könnte bas angefangene zu Stand zu bringen, verzeihen Sie, wenn ich Sie von dem ausschließlich unterhalte was mich jetzt interessirt. Gin künftiges Interesse hängt vom gegenwärtigen ab. Wenn Sie herüberkommen, sollen Sie dafür blos mannigfaltig grünende Thäler sehen. Die wenigen Bluthen biefes Jahrs find vorüber. Geftern mit einer Gelegenheit schickte ich Ihnen ein Gedicht," gedruckt,

<sup>1 &</sup>quot;Bahlverwandtichaften".

<sup>2 &</sup>quot;Johanna Sebus".

das Sie früher wohl schon geschrieben kannten. Ich will keine Resterion hinzusügen, daß die Poesie zu einer Zeit, wo so ungeheure Thaten geschehen, sich gegen die naivgroße Handlung eines Bauernmädchens flüchtet — und da die Seite herunter ist, will ich mich auf Wiedersehen zum besten empsohlen haben.

Jena ben 30. Man 1809.

Goethe.

### 1240.\*

## Un Belter.

Bon Ihnen, theuerster Freund, wieder einmal einige Worte zu sehen, war mir höchst erquicklich. Ich benke tausendmal an Sie und bedaure, daß diese verworrene Zeit uns noch mehr als sonst von einander trennt. Selbst zum Schreiben sühlt man wenig Lust. Man entwöhnt sich des Correspondirens, wie man sich in Staaten, wo scharse Censur ist, das Lesen abgewöhnt . . .

Da es noch nicht räthlich war nach Carlsbad zu gehen; so befind' ich mich in Jena, wo ich einen Roman fertig zu schreiben suche, den ich vorm Jahre in den böhmischen Gebirgen concipirt und angefangen hatte. Wahrscheinlich kann ich ihn noch in diesem Jahre herausgeben und ich eile um so mehr damit, weil es ein Mittel ist mich mit meinen auswärtigen Freunden wieder einmal vollständig zu unterhalten. Ich hoffe Sie sollen meine alte Art und Weise darin sinden. Ich habe viel hineingelegt, manches hinein versteckt. Wöge auch Ihnen dieß offenbare Geheimniß zur Freude gereichen.

Seit Eberweins Abschied und allerley theatralischen Sändeln bin ich von der Musik ziemlich abgeschnitten. Ich

hoffe kunftig durch ihn defto froheren Genuß. Wiederklange aus Ihrem himmel zu dem ich selbst leider niemals gelangen sollte; worüber ich benn boch manchmal verbrießlich bin. Jett in triegerischen Zeiten sieht man erft wie unbehülflich und ungeschickt man sich im Frieden betragen hat. kleinen Ballade,1 wenn sie componirt ist, geben Sie eine Publicität welche Sie wollen und laffen mich nicht gar zu lange ohne ein aufmunterndes theilnehmendes Wort. Leider ift mir dieser Winter sehr ungenutt und unerfreulich hingegangen. Seit dem Frühjahre habe ich wieder angefangen, an der Farbenlehre zu redigiren und drucken zu laffen, bin in der Geschichte bis zu Ende des 17. Jahrhunderts und im Ganzen bald am 60. Bogen. Es fieht wunderlich aus wenn eine so große Masse eigenen und fremden Lebens auf bem Papier steht und doch immer nicht nach was rechts aussehen will. Das Geschriebene wie bas Gethane schrumpft zusammen und wird immer erft wieder was, wenn es aufs neue ins Leben aufgenommen, wieder empfunden, gedacht und gehandelt wird . . .

Leben Sie recht wohl und gebenken Sie mein. Jena den 1. Juni 1809. G.

#### 1241.\*

# An C. F. v. Reinhard.

Sie sind recht lieb und gut, verehrter Freund, daß Sie mich mein Stillschweigen nicht entgelten lassen und mir die traurige Nachricht<sup>2</sup> selbst überschreiben: denn was kann uns ben einem solchen Verluste besser trösten, als die Empfindung wie viel uns noch übrig bleibt.

<sup>1 &</sup>quot;Johanna Sebus".

<sup>2</sup> Bon bem am 29. Dai erfolgten Tote von Johannes v. Daller.

Der Gewinn Ihrer Neigung und Freundschaft, der mir so spät geworden ist, bleibt mir um so unschähderer als eigentlich lange leben nichts heißt als andere überleben. Je länger das Leben dauert, besto mehr gehen die frühern Berhältniffe ins Enge und die neuern sind um desto höher zu achten, weil sie sich seltner fügen.

Unser abgeschiedener Freund war einer von den seltssamsten Individualitäten, die ich gekannt habe. Es würde schwer seyn, ihn als Menschen, als Talent, als Schriftsteller, Geschäfts- und Lebens Mann in einem Bilde darzustellen. Wer ihn nicht näher gekannt hat, wird sich nicht leicht einen Begriff von ihm machen können.

Es war ein Glück für ihn, daß er Ihnen noch zuletzt begegnete: benn er muß sich doch an seinem Platze sehr isolirt und peinlich befunden haben. Nehmen Sie auch Dank von mir, daß Sie ihm bis an sein Ende bengestanden.

Ich habe die Zeit Besuche aus Göttingen gehabt und mich daben nur allzu lebhaft erinnert, wie ich mir vor Oftern Hoffnung machte, Sie mit dem nunmehr abgeschies benen Freund an dem bedeutenden Orte zu sehen . . .

Jena den 9. Juni 1809.

Goethe.

### 1242.

# An August v. Goethe.

Deinen Brief vom 30. Juni, den ich durch den Courier erhalten follte, empfange ich heute durch die Post und antworte sogleich.

Es ift mir sehr angenehm zu hören, daß du wohl bift und dich in Heidelberg der schönen Jahrszeit erfreuft. Auch wird mir ganz lieb seyn, wenn du in den Ferien eine Rhein Reise anstellst, wozu ich dir die Auslagen gerne vergüten will. Sieh dich nur daben in Kleidung und sonst einigermaßen vor: denn so lustig diese Wassersahrten sind, so trägt man doch ehe man sich's versieht, etwas davon. Was du übrigens auf diesem Wege siehst und erlebst, das wird dir für alle Zukunst zu großem Nutzen und Freude gereichen. Nur wünschte ich, daß du wohl als ein sleißiger Heftschreiber auch ein Reiseheft schriebst, nicht um die Gegenden zu beschreiben, sondern nur von manchen Localitäten, Menschen, Gasthösen, Freisen, gegenwärtigen Zuständen, Gesinnungen u. s. w. eine seste Notiz zu behalten. Dergleichen Aussätze sind für uns und andre sehr belehrend, und in der Folge, wenn wir wieder an solchen Ort kommen, unschätzbar. Schreibe mir unterwegs ein Wort: denn Posten gehen überall.

Ebenso wünsche ich, daß dir deine Rückreise durch Franken möge Vergnügen schaffen. Ich bin diesen Sommer zwischen Jena und Weimar geblieben. Deine Mutter hat eben eine Lustpartie nach Jena gemacht. Lebe recht wohl und grüße alle Freunde.

Weimar ben 10. Juli 1809.

B.

### 1243.

## Un Wigel.

Die mir von unferm Theater gegebenen Nachrichten, mein lieber Herr Commiffions Secretar, habe ich mit Bergnugen erhalten.

Wäre ein kleines Stück nöthig, so findet sich ja wohl eins im Repertorium, worin etwa nur eine Rolle einzulernen wäre. Zu einem neuen würde ich aus mehreren Ursachen nicht rathen.

Beyliegendes Schreiben der Demoiselle Engels wäre Fürstl. Commission zu übergeben, und Herr Röpke über das Anbringen zu vernehmen. Man sollte mit diesem Manne, der noch immer den Comödianten fortspielt, und nicht begreisen will was ein weimarischer Hosschauspieler sey, einmal Ernst machen und ihn ohne viel Umstände auf die Hauptwache setzen. Denn nach der bisherigen Weise hat seine Frau die Prügel und Demoiselle Engels die Grobheiten weg und Fürstl. Commission ist als wenn sie nicht dawäre.

Bringt uns ein gutes Geschick nächsten Herbst zusammen, so wird, will's Gott, keine Unart ungeahndet hingehen. Denn ben unserm Theater kommt es mir oft wie bei der hiesigen Akademie vor: es ist als wenn die Welt nur für die Groben und Impertinenten da wäre, und die Ruhigen und Bersnünstigen sich nur ein Plätzchen um Gotteswillen erbitten müßten.

Haben Sie die Gefälligkeit, das Geschäft mit Antheil und Aufmerksamkeit weiter zu begleiten. Empfehlen Sie mich meinen Herrn Mit Commissarien aufs beste und lassen mich von Zeit zu Zeit hören was sich ereignet.

Jena ben 11. August 1809.

Goethe.

### 1244.

## Un Chriftiane v. Goethe.

Da du einmal kommen willst; so sage ich dir lieber gleich daß es mir recht angenehm seyn wird, denn es giebt doch mehr zu besprechen als man glaubt.

Da ift zum Exempel der alte Handel zwischen Riemer und der Nachbarinn, von dem du mir schon früher erzähltest ausgebrochen. Ich bin überzeugt daß es nichts ist als eine



Lancer -STORE 2. 12 ----:fe · [;e (S. ten zu banten, meiner alten 🜃 des Carlsbades wollen. 3ch habe 16. unb 19. Certember , tas lüsterne Liebeley die weiter nichts hinter sich hat. Aber die Frau ist kranck geworden und hat dem Mann gott weis was erzählt. Du weist das alles wohl schon besser. Auf alle Fälle wünschte ich du liesest die Premsler kommen, die eine Art Vertraute gemacht hat und hörtest wie alles steht. Sprächst allenfalls Hirschselden selber, damit womöglich das Aussehen nicht ärger wird. Denn der Mann droht mit Scheidung und was sonst noch alles vorgeht. Du wirst durch beine Klugheit und Thätigkeit alles zu vermitteln suchen.

Jest sage ich weiter nichts als daß ich dich herzlich liebe und mich freue für dich und das Bübchen zu leben und fleißig zu seyn.

Inliegendes bitte gleich zu bestellen. Jena b. 10. Sept. 1809.

௧.

#### 1245.

## Un Chriftiane v. Goethe.

Buerst banke ich dir und beiner schönen Begleiterinn't für den angenehmen Besuch; sodann schiede ich ein Bandschen,\* aber nur unter folgenden Bedingungen:

- 1.) Daß ihr es ben verschloßenen Thüren lefet.
- 2.) Daß es Niemand erfährt, daß ihr's gelesen habt.
- 3.) Daß ich es kunftigen Mittwoch wieder erhalte.
- 4.) Daß mir alsbann zugleich etwas geschrieben werde, von dem was unter euch beym Lesen vorgegangen.

Weiter weiß ich gerade jetzt nichts zu sagen, auch nichts zu verlangen, weil übrigens alles unter uns abgerebet worden. Schreibe mir übrigens wenn irgend etwas vorkommen sollte, und vergiß nicht in der Schublade, der mittelsten, rechts an

<sup>1</sup> Caroline Ulrich.

<sup>2</sup> Die Bablverwandtichaften.

meinem Schreibtisch, mir das Paket Manuscript zu schicken, welches mit einem braunen schmalen Bandchen zugebunden ift. Lebe recht wohl und bereite uns eine leidliche Winterseristenz vor.

Jena den 15. September 1809.

**3**.

#### 1246.

### Un C. p. Rnebel.

Uns sind zwar hinter die Loderischen Pappeln einige wunderliche Seefische zugekommen; aber wir haben denselben keinen sonderlichen Geschmack abgewinnen können. Es scheint daß die Kartoffeln vom Neuthor die wahre Base, und die Schrittschuh- und Wasserenmer-Oden das ächte Gewürzbleiben, wodurch dergleichen Natur- und Handelsprodukte ergöglich werden können. Drum senden wir die dieselbigen, mit Borausverkündigung eines Besuches aus dem Stegreise zwischen heut und dem Vollmond. Die besten Wünsche benfügend

Jena ben 19. September 1809.

**3**.

### 1247.\*

### An C. G. v. Boigt.

### Ew. Excellenz

früher für die letzten freundlichen Zuschriften zu danken, bin ich abgehalten worden durch den Zuspruch meiner alten übel, die mir meine diesjährige Versäumniß des Carlsbades schon vor Winters empfindlich machen wollen. Ich habe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon Riopftod. Das Tagebuch verzeichnet am 16. und 18. September, daß Knebel "Riopftodische Oben" porgeleien.

ben dieser Gelegenheit die Rahe unfres Starke' gesegnet, der mir geschwinder über die schlimmen Augenblicke hinausgeholsen hat; aber das Böse bleibt immer daben, daß viele Tage dazu gehören, wenn die gewaltsame Wirkung weniger schmerzlicher Augenblicke wieder ins Gleichgewicht soll gebracht werden.

Das unternommene Geschäft' ift indessen zu Stande gekommen und es wird sich Ihnen ein wunderliches Gebilde in 14 Tagen bis 3 Wochen präsentiren, dem ich eine freundliche Aufnahme wünsche. Selten wird in der Welt etwas genommen, wie es gegeben wird: es müßte denn das tägliche Brod vom Bäckerladen seyn. Bey dieser meiner neuen Arbeit wünschte ich, daß Sie sich mancher schöner Momente unseres für mich einzig frohen Zusammenwirkens erinnerten

Mein August, wie ich höre, ist zu Hause angelangt, von Würzburg aus zu Fuße mit einem Jagdtäschen. Das ist denn für diese Jugend ganz artig. Indessen kommen seine Kleider erst nach und er wird, sobald er sich produciren kann, auswarten. Möchten Sie ihm einige Augenblicke der Prüfung gönnen.

Es ift eine eigene Sache, wenn der Sohn ein Metier ergreift, das eigentlich das Metier des Vaters nicht ist. Doch mag es auch sein Gutes haben; wenn einerseits eine Trennung zu entstehen scheint, so entsteht von der andern eine Vereinigung, weil denn doch zuletzt alles Vernünftige und Verständige zusammentreffen muß.

So habe ich diese Tage eine recht angenehme Untershaltung mit Schömann's gehabt und ich bin sehr verlangend,

<sup>1</sup> hofrat Start Bd. V, S. 1.

<sup>2 &</sup>quot;Die Bahlverwandtichaften".

<sup>3</sup> g. Jos. Conftantin Schoemann (1791-1818), Profesjor ber Jurispruteng in Jena.

ihn öfter und näher zu sehen; denn im Grunde bin ich von Jugend her der Rechtsgelahrtheit näher verwandt als der Farbenlehre, und wenn man es genau besieht, so ist es ganz einerley, an welchen Gegenständen man seine Thätigeteit üben, an welchen man seinen Scharssinn versuchen mag. Ich schließe mit dem Blatt. Wich bestens empsehlend und das Beste wünschend

Jena ben 26. Sept. 1809.

**3**.

#### 1248.

## An Caroline von Humboldt.1

(30. September.)

Die Entsernung, vortrefsliche Freundinn, die uns trennt, wird durch die Zeitläuse noch größer, indem man sich immer mehr des Briefschreibens entwöhnt. Ich ergreise jedoch mit Freuden eine Gelegenheit die sich mir darbietet Ihnen eine kleine Sendung zu machen, indem Herr und Frau Dusour-Feronce von Leipzig eine Tour nach Italien vorhaben. Diese würdigen Personen empsehle ich Ihnen nicht; Sie werden gewiß viel Freude an einer solchen Bekanntsschaft haben.

Ihr Herr Gemahl war auf seiner Durchreise mehrere Tage ben uns. Wir haben uns ziemlich wiedergefunden wie wir uns verlassen haben, und auch gleich wieder unfre Unterhaltung angeknüpft, als wenn sie erst gestern wäre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frau v. humboldt war mit ihren Tochtern noch in Bern geblieben während ihr Gatte Wilhelm mit seinem Sohn Theodor sich wieder nach Deutschland begeben hatte.

<sup>2</sup> Angefebener Sanbelsberr in Leipzig.

Bor fieben Jahren.

abgebrochen worden. Er ließ einige kleine Gedichte von mir für Sie abschreiben; ich weiß nicht ob sie zu Ihnen gekommen sind. In Königsberg ist er wohl und thätig. Unmittelbar habe ich nichts von ihm gehört, aber theils durch Freunde, theils durch den öffentlichen Rus.

Daß unser guter Wolzogen' gegenwärtig in Wiesbaden sehr frank und sein Übel wahrscheinlich ohne Hoffnung ist, können Sie nicht wissen. Ich gebe Ihnen diese unerfreuliche Nachricht, weil sie denn doch einmal zu Ihnen kommen muß. Frau von Wolzogen benimmt sich in ausdauernder Vorsorge für ihren Gemahl in diesem traurigen Falle höchst musterhaft.

Frau von Schiller ist wohl und hat einen Theil des Sommers in Rudolstadt zugebracht. Bey Hofe und in dem Ihnen bekannten und interessanten Cirkel ist, soviel mir jeht vorschwebt, gerade keine Beränderung vorgegangen.

Ihr Söhnlein befand sich ben uns ganz lustig und wohl, und ben allen militärischen Gesinnungen machte es ihm sehr großen Spaß seinen Sepiahandel ben uns durchzusehen und gute Procente von uns zu nehmen.

Mein August ift vor kurzem von Heidelberg zurucks gekommen, wo er sich einige Jahre aufgehalten hat.

Soeben verläßt ein Roman<sup>2</sup> von mir die Presse. Ich will suchen durch Herrn Dusour Ihnen ein Exemplar zu überschicken. So ein nordisches Product muß unter römischer Umgebung einen ganz eignen Eindruck machen, und ich habe es daher doppelt Ihrer Nachsicht zu empsehlen. Sie wissen ja schon, daß jeder Ultramontane eine eigne Tournstre mitbringt. Leben Sie recht wohl, gedenken Sie mein freundlich und lassen mich durch Herrn Dusour etwas von sich ersahren.

<sup>1</sup> Wilhelm v. Bolgogen, Schillers Schwager.

<sup>2</sup> Bablverwandticaften.

#### Un Cotta.

### (1. October.)

... Die Aushängebogen bes Romans werben nun balb in Ihren Sanden seyn; und ich wünsche, daß diese beiden Bandchen zuerst Ihnen und dann dem Publicum Vergnügen machen. Es ist so manches hineingelegt, das wie ich hoffe den Leser zu wiederholter Betrachtung auffordern wird.

Mit Recht beklagen Sie fich, daß das Nachdrucks-Unwesen mit der lieben Preffregheit im öftreichischen erft recht überhand nimmt. Ich darf Ihnen wohl im Vertrauen eröffnen, daß diese Materie ben dem großen Erfurter Rusammentreffen so vieler bedeutender Männer zur Sprache 3ch hatte zwei Hauptpersonen, den Fürsten Brimas und ben Grafen Bose, für meine Unfichten gewonnen, ober vielmehr es waren die ihrigen nur daß ich sie entschiedener aussprach. Schon hatte ich ein Promemoria verfaßt. Einleituna und Benftimmung war zugesagt, als mich glücklicher ober unglücklicher Weise ein Damon benm Armel aupfte und mich bedenken ließ, daß es die Beit nicht fen, fich in öffentliche Angelegenheiten zu mischen und daß man nur wohl lebe, indem man verborgen lebt. Denn aufrichtig gesagt: wer konnte es benn wohl ben lieben Deutschen recht machen, die noch immer in ihren anarchischen Wuft verliebt So blieb die Sache liegen und ich fürchte nur, daß sie ben einzelnen Fällen zur Sprache kommt und alsdann etwas tumultuarisch behandelt werden wird.

Es ift mir sehr angenehm, daß ein Bentrag zu dem Damen Calender Ihnen willkommen gewesen. Ich will sehen ob ich Ihnen für den nächsten etwas ähnliches bereiten kann. Es thut mir leid, daß wir soweit aus einander wohnen, daß ich ben dieser und andern ähnlichen Ihrer Anstalten nicht beythätig sein kann: denn beyräthig zu seyn will in solchen Fällen nicht viel heißen. Was ich an dem Damen Calender vermisse, ist der geistreiche und heitre Teil, der doch eigentlich das Leben schmückt, und der in der großen wie in der kleinen Welt höchst gute Aufnahme sindet. Ich will der Pichler, Lasontaines und Reinbecks Arbeiten nicht schelten, weil sie Berdienste haben: aber es geht doch durch alle etwas Tristes hindurch, das einen gewissen gedrückten Zustand andeutet und den Leser wo nicht niederzieht, doch gewiß nicht erhebt.

Jean Paul's Einfall ift recht gut, aber in der Ausführung spürt man wenig Geistreiches und der gute Geschmack möchte manches daben zu erinnern haben. Auch die Gedichte scheinen mir zum größten Theil viel zu ernst und trocken.

Solche artige kleine Dinge, die sich auf das gesellige Leben galant beziehen in Prosa und Versen, wie Ihr Almanach des Dames enthält, sucht man hier vergebens, und doch machen dergleichen, ohne eigentlichen poetischen Werth, immer eine anmuthige Wirkung.

#### 1250.\*

# An C. F. v. Reinhard.

Ihre bezden lieben Briefe, mein verehrter Freund, habe ich in Jena erhalten und also die Fürstinn Repnin leider nicht gesehen, der ich in Ihrem Namen gern recht freundlich gewesen wäre.

<sup>1 &</sup>quot;Dammerungen für Deutschland".

Ich befinde mich seit länger als sieben Wochen hier und komme mir vor wie jene Schwangere, die weiter nichts wünscht, als daß das Kind zur Welt komme, es sey übrigens und entstehe was will. Diese Geburt wird sich etwa in der Hälfte Octobers bey Ihnen präsentiren. Ich bitte um gute Aufnahme.

Was Ihren Wunsch betrifft, einen Hauslehrer sür Ihre Kinder zu haben, darüber weiß ich noch wenig tröstliches zu sagen. Selbst Freunde in der Nähe von mir behelsen sich gewissermaßen nur in diesem Puncte. Vor kurzem hat sich Herr von Humboldt ben seiner Durchreise, so wie Kanzler Niemeyer nach ähnlichen Subjecten erkundigt. Sie sehen daraus, wie selten die Ersordernisse zu solchen Stellen gesunden werden. Man hat mir von einem jungen Menschen gesagt, der sich hier besindet und nicht übel seyn soll, der aber wenigstens noch ein Jahr braucht, um sich zu einer solchen Stelle fähig zu machen.

Ich habe nicht Gelegenheit gehabt, darüber nachzudenken, wo auf einmal ein Mangel herkommt wo sonst ein Überfluß war. Es scheint mir aber an den Schulen zu liegen, die theils einen philanthropinischen, theils einen andern modischen Einfluß erleiden, so daß die jungen Männer nicht genug mit auf Akademien bringen und dort wieder Richtungen nehmen, die sie von der Bahn abführen, worauf sie sich selbst und andern nutzen könnten.

Ich will mich zwar nach einigen Seiten hin ertundigen; aber ich wollte doch rathen, nach Göttingen, allenfalls an Sartorius, zu schreiben: denn dort sollte doch am ersten noch eine solche Pflanzschule senn, in der sich eine Person nach unsern Wünschen fände...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Konzept bes Briefes folgt hier noch Folgendes: "Daben mache ich noch eine Bemerkung: Das was Sie ausbrucklich verlangen und was fich außer dem Berlangten von felbst versteht, scheint zwar wenig und wäre wirklich auch wenig,

## Un Zacharias Werner.

(1. October.)

Sie sollen, mein lieber Werner, für Ihren langen und interessanten Brief den schönsten Dank und eine kurze Gegerssantwort haben. Ich befinde mich noch in Jena auf densplatze wo Sie mich verlassen. Der Roman ist indessersgedruckt worden, den ich Ihnen hiermit zur freundlichensunsahme empfehlen will.

Es war mir selbst höchst angenehm, daß wir in Frieden und Freude an derselben Stätte wieder geschieden sind, wo wir zuerst mit gutem Muth und Willen uns zusammengefunden hatten. Es kommt nur auf Sie an, daß es immer so bleibe. Sie kennen mich genug, um zu wissen, daß wir immer einmal wieder eine Strecke Wegs mit Lust zusammen fortwandern

wenn wir noch in unserm alten haushalt fortlebten. Der ist aber so um und umgekehrt, nachdem er schon früher untergraben war, daß an das was sich sonst von selbst verstand nicht mehr zu dennen keider hade ich, det Gelegenheit Ihres zutrauenvollen Briefes, die Augen wieder einmal dahin gewendet, wo ich sonst selten bindiste: denn warum soll man nach dem Untröstlichen hinsehen. Ich habe mir die schon gut placirten jungen Leute ins Gedächtniß gerusen, und mich gefragt, od ich Ihnen einen davon empsehlen möchte, wenn er noch frez wäre, und ich habe mir mit Kein geantwortet. Ein ungeheurer Dünkel, mit der Tinctur von allen Temperamenten, wo immer nur die Fehler am Platze wechseln wo sie stehen, eine ins Allgemeine gehende Narrheit, wo jeder unter der Formel des Patriotismus nur seine eigenen Absurbtäten gern unbedingt möchte geltend machen, und wo die hoffnung an ein wahres Familienatiachement schwerlich erfüllt werden würde.

Und so erhalten Sie, damit ich nur nicht gar still schweige, wie es mir so oft geschieht, ein vielleicht hypochondrisches Blatt, das noch viel schlimmer werden würde, wenn ich ausschichter seyn wollte. Lassen Sie die Alademien noch mehr zusammengehen als jeht, lassen Sie die Hospung, wo nicht auf Anstellung bed derselben, doch auf Rahrung an derselben, wie bisher so unzählige Privatdocenten eristirten, immer schwaler werden; so werden so mäßige und so fromme Wunsche wie die Ihrigen noch immer unerstüllt bleiben. Verzeihen Sie mir meinen Brief um des Briefs willen und sagen mir ein Wort, wenn Sie, von einer andern Seite her, eine bessere Aussicht sinden.

1 Berner schreibt über diesen in Jena genommenen Abschied in seinem Tagebuch: "Rührenber Abschied von ihm. In seinem großen göttlichen Ange sagt eine stille Thrane und ein hanbedruck ohne Worte Berfohnung."

können, wo wir uns auch treffen mögen; nur enthalten Sie sich ja, mir Fußangeln aus der Dornenkrone vor meine Schritte hinzustreuen. Laffen Sie mich den Pfad, den ich mir selbst gebahnt und gekehrt, ruhig hin und wieder spazieren und begleiten mich insofern es die Gelegenheit giebt.

Sollte Sie dieser Brief ben Frau von Stael treffen, so empfehlen Sie mich ihr und auch Herrn Schlegel, an bessen Borlesungen ich sehr viel Freude gehabt habe.

In einigen Tagen gehe ich nach Weimar, wo ein gewiffes Stück: Der 24. Februar, fogleich ben verschloffenen Thüren aufgeführt werden wird. Der Schauspieler Haide hat das Ganze auswendig gelernt und wird also im Einzelnen schwerlich aus dem Ton fallen. Er sett sich vor, Wunder zu thun, woran ich keinen Zweisel habe. Dieser tragische Tell ist ihm ganz angemessen. Finde ich ben der Vorstellung das Stück wie ich mir's denke, lobenswürdig und gut; so soll mir Niemand nichts dagegen sagen, ohne sich Händel auf den Hals zu ziehen, und wenn es der Versasser selbst wäre . . .

#### 1252.

### Un Belter.

Statt eines sehr mannigsachen Dankes, sende ich Ihnen heute nur einen freundlichen Gruß durch einen Abreisenden, durch herrn Lorzing, einen Bruder unseres Schauspielers. Ich bin Ihnen mit meinen Gedanken und Wünschen nach Königsberg gefolgt, die sich freylich nur immer auf Ihr eignes Wohl beziehen konnten. Die Narren von Deutschen schregen noch immer gegen den Egoismus, und wollte Gott, man hätte seit langer Zeit für sich und die seinigen redlich,

<sup>1</sup> Wilhelm Schlegel.

Die erfte Aufführung bes Bernerichen Schaufpiels erfolgte am 24. Febr. 1810.

und dann für die Nächsten und immer wieder Nächsten redlich gesorgt; so sähe vielleicht alles anders aus. Jest wollen wir uns nicht irre machen lassen und im alten Wesen verharren.

Ich wenigstens treibe mein Wesen noch immer in Weimar und Jena, ein paar Örtchen die Gott immer noch erhalten hat, ob sie gleich die edlen Preußen auf mehr als eine Weise vorlängst gerne zerstört hätten. Haben Sie tausend Dank, daß Sie uns wieder zur Auferbauung einen hübschen Mann, soweit es gehen wollte, gebildet und als einen fördernden Mitbürger zurückgeschickt haben.

Ob ich gleich wenig von Detail weiß, so sehe ich doch auch, nach meiner Art, in Ihr Ganzes hinein, d. h. Ihres Staats und seiner Aussichten und Hoffnungen; und da wünschte ich denn freylich einen so edlen theuren Freund, nach so manchen Prüfungen, wenigstens mit bessern Aussichten beglückt. Wäre mir Ihr Thätigkeits Kreis, wäre mir ganz deutlich was Sie thun und leisten; so könnte ich auch über Ihre Zustände beruhigter seyn: denn in der Ferne sieht man gewöhnlich nur was sehlt und abgeht; die Hoffnung wie die Furcht sind zwey leere Wesen.

Mit diesen wenigen Worten erhalten Sie meinen Roman. Thun Sie als wenn der größte Theil Ihnen zugeschrieben wäre, und verzeihen mir mein übriges Schweigen und Stocken. Es wird beynahe jetzt unmöglich mit dem Einzelnen von einzelnen Dingen zu sprechen; faßt man aber breitere Berbältnisse ins Auge, so mag man wohl noch manches darstellend aussprechen.

Heute nicht mehr! Die Rübchen sind glücklich ange-kommen. Der Dank bafür soll ben jeder frischen Schüssel erneuert werden.

Weimar ben 30. October 1809.

**G**.

<sup>1</sup> Eberwein.

#### 1253.

### An Bettina Brentano.

Man kann sich mit dir, liebe Bettine, in keinen Wettsftreit einlassen, du übertriffst die Freunde mit Wort und That, mit Gefälligkeiten und Gaben mit Liebe und Untershaltung; das muß man sich denn also gefallen lassen und dir dagegen soviel Liebe zusenden als möglich und wenn es auch im Stillen wäre.

Deine Briefe sind mir sehr erfreulich sie erinnern mich an die Zeit wo ich vielleicht so närrisch war wie du, aber gewiß glücklicher und besser als jett.

Dein bingugefügtes Bilb' ward gleich von jebermann erkannt und gebührend begrüst. Es ift fehr natürlich und tunftreich baben, ernft und lieblich. Sage bem Rünftler etwas freundliches darüber und zugleich: er möge ja fortfahren sich im Radiren nach ber Natur zu üben. Das Unmittelbare fühlt sich gleich. Daß er seine Kunstmaximen baben immer im Auge habe verfteht fich von felbft. Gin folches Talent müßte fogar lucrativ werben, es fen nun daß ber Rünftler in einer großen Stadt wohnte; ober barauf reiste. Paris hatte man schon etwas ähnliches. Veranlage ihn boch noch jemand vorzunehmen den ich kenne und schreibe Bielleicht gelingt ihm nicht alles wie das feinen Nahmen. intereffante Bettinchen. Fürmahr fie fitt so traulich und herglich ba, daß man ben etwas forpulenten Wintergarten," ber übrigens im Bilbe recht gut komponirt, seine Stelle beneiden muß. Das zerknillte Blättchen habe fogleich auf-

\* Arnims Rovellenband "Der Bintergarten".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon Ludwig Grimm. In "Goethes Briefwechsel mit einem Kinde" erzählt Bettina: "Ludwig Grimm, der Zeichner, machte schon vor zwei Jahren, da er noch gar wenig Uebung hatte, aber viel stillen vergrabenen Sinn, ein Bilbchen von mir."

gezogen, mit einem braunen Rahmen umftrichen und so steht es vor mir indem ich dies schreibe. Sende ja bald bessere Abdrücke.

Albrecht Dürer ware ganz glücklich angekommen, wenn man nicht die unselige Borsicht gehabt hätte seines Papier oben auf zu packen, das denn im Rleide an einigen Stellen gerieben hat, die jeht restaurirt werden. Die Kopie verdient alle Achtung; sie ist mit großem Fleis und mit einer ernsten, redlichen Absicht versertigt das Original möglichst wieder zu geben. Sage dem Künftler meinen Danck, dir sage ich ihn täglich wenn ich das Bild erblicke. Ich möchte von diesem Binsel wohl einmal ein Bortrait nach der Natur sehen.

Da ich das Wort Natur abermals niederschreibe; so fühle ich mich gedrungen dir zu sagen: daß du doch dein Naturevangelium das du den Künstlern predigst in etwas bedingen möchtest. Denn wer ließe sich nicht von so einer holden Pythonisse gern in jeden Irrthum führen. Schreibe mir ob dir der Geist sagt was ich meyne. Ich din am Ende des Blats und bitte dich nur noch durch Übersendung Durantischer und Marcellischer Compositionen abermals lieblich in meinem Hause zu spucken.

W. d. 3. Nov. 1809.

Goethe.

1254.

An Rochlitz.

Das Vertrauen womit ich mir ein Urtheil über mein Neuestes von Ihnen erbat ist durch Ihren liebenswürdigen

<sup>1 &</sup>quot;Die Bablverwandtichaften".

Brief gar schön belohnt worden; ich dancke Ihnen dafür auf das herzlichste. Billig ist es wohl daß die Freunde des Schönen und Guten mir ein tröstliches Wort über diese Production sagen, die wenigstens ein fortgesetztes redliches Streben andeutet und die mich in manchem Sinne theuer zu stehen kommt; ja, wenn ich die Umstände bedencke unter denen das Werckhen fertig geworden; so scheint es mir ein Wunder daß es auf dem Papier steht.

Seitbem es abgebruckt ift habe ich es nicht in der Folge gelesen, eine solche Prüsung pflege ich gewöhnlich zu verspäten. Ein gedrucktes Werck gleicht einem aufgetrockneten Fresko Gemälde an dem sich nichts mehr thun läßt. Soviel es mir noch im Sinne schwebt und wie es sich mir durch Ihre Bemerckungen vergegenwärtigt, möchte ich wohl noch einige Schraffuren andringen der Verknüpfung und Harmonie willen. Weil aber das nicht angeht; so tröste ich mich damit daß der gewöhnliche Leser dergleichen Mängel nicht gewahr wird, und der Kunstgedildete, eben indem er die Forderungen macht, sür sich selbst das Werck ergänzt und vollendet.

Daß Sie ein solcher Leser und Schauer sind wußt ich wohl und erfahre es auch diesmal. Haben Sie doppelten Danck für die Theilnahme und für die Mittheilung; haben Sie drensachen daß Sie es in einer Zeit thun in welcher mancher andre, mit Fug und Recht, seinen Freunden schwiege und sich mit seinem eigenen Glück beschäftigte. Möge das Gute das Ihnen bereitet ist so klar zu Ihnen treten als Sie Welt und Kunst erblicken und so beständig ben Ihnen verweilen als Sie Ihren Freunden zuverlässig sind. Weines sortbaurenden Antheils bleiben Sie gewiß.

Weimar b. 15. Nov. 1809.

Goethe.

#### 1255.

## An Marianne v. Eybenberg.

Wie sehr wir verlangten zu erfahren, wo und wie Sie sich befänden, können Sie selbst denken, da unser Antheil an Ihnen immer derselbige bleibt. Daß Sie in Berlin, wenigstens auf einige Weise, geborgen sind, machte uns große Freude, und was die Lebenshändel betrifft, so müssen wir hoffen, daß sich solche vor wie nach zu Ihrem Bortheile leiten und führen werden. Sagen sie uns manchmal etwas aus dieser, wenigstens zu einem Drittel, wüsten Hauptstadt, der wir die Rücktunst Ihres Fürsten und für die Zukunst alles Gute wünschen. Wenn man auch gleich manchmal auf eine so vornehme Nachbarin schilt, so fühlt man denn doch am Ende, daß man nichts gewinnt, wenn es ihr übel geht.

Von mir weiß ich nicht viel zu sagen. Jetzt bin ich sleißig, mehr um eine Arbeit' los zu werden, als um etwas zu thun, und darf weder links noch rechts sehen, indessen meine lieben Landsleute mit den Wahlverwandtschaften verwandt zu werden trachten, und doch mitunter nicht recht wissen, wie sie es ansangen sollen.

Beg allem diesem habe ich heute, als am kurzesten Tage, keinen andern Plan, keine Absicht, keinen Borsat, keinen Bunsch und wie diese sehnsüchtlichen Dinge alle heißen, als den längsten Tag in Ihrer Gesellschaft in Carlsbad zuzubringen. Wenn sie also recht freundlich seyn wollen, so schreiben Sie mir in dem ersten Biertel des neuen Jahres, wie Sie es in den solgenden zwey Vierteln zu halten gedenken. Ich hoffe, die liebenswürdigen Krankheiten werden

<sup>1</sup> Farbenlehre.

unsre theure Freundin nicht auf so eine entschiedene Weise verlassen haben, daß sie die böhmischen Bäder verschmähen dürfte. Selbst nach Töplitz hätte ich dieses Jahr Luft und Bedürfniß. Mit dieser Aussicht, mit diesen Wünschen das beste Lebewohl.

Weimar ben 21. December 1809.

Goethe.

#### 1256.\*

## An C. F. v. Reinhard.

Das alte Jahr foll nicht vorübergehen ohne daß ich noch einmal ben Ihnen eintrete und mich Ihrem freundslichen Andenken empfehle. Die Zeitungen hatten mich benachrichtiget, daß Sie nach Hamburg gegangen, und ich wünschte den Hanseltädten zu einem solchen Mittelsmanne Glück. Haben Sie recht vielen Dank, daß Sie mir von Ihrer Rückehr sobald Nachricht geben, sowie von Ihrer kattlichen Beförderung. Diese ist so wohlverdient, daß ich ohne ein Prophet zu seyn, sie bey meinen heraldischen Berstuchen wohl voraus andeuten konnte. Was mich betrifft, so habe ich diese letzten drey Monate still und, im Durchsschnitt, sleißig gelebt.

Die Wahlverwandtschaften schickte ich eigentlich als ein Circular an meine Freunde, damit sie meiner wieder einmal an manchen Orten und Enden gedächten. Wenn die Menge dieses Werkchen nebenher auch lieft, so kann es mir ganz recht seyn. Ich weiß zu wem ich eigentlich gesprochen habe, und wo ich nicht misverstanden werde. Mit dieser Überzeugung war auch Ihnen das Büchlein

<sup>1</sup> Als Gefandter Rapoleons für die Berhandlungen wegen bes Anschluffes ber hansaftabte an den Rheinbund.

1809

adreffirt, und Sie sind sehr liebenswürdig, mich ausdrücklich zu versichern, daß ich mich nicht geirrt habe.

Das Publicum, besonders das deutsche, ift eine närrische Rarricatur des dymos; es bildet sich wirklich ein, eine Art von Instang, von Senat auszumachen, und im Leben und Lefen diefes ober jenes wegvotiren zu konnen was ihm nicht gefällt. Dagegen ift kein Mittel als ein ftilles Aus-Wie ich mich benn auf die Wirkung freue, welche harren. dieser Roman in ein paar Jahren auf manchen beym Wiederlefen machen wird. Wenn ungeachtet alles Tadelns und Geschrens das was das Büchlein enthält, als ein unveränderliches Kactum vor der Einbildungsfraft steht, wenn man fieht, daß man mit allem Willen und Wiberwillen daran boch nichts andert; so läßt man sich in der Fabel zuletzt auch fo ein apprehensives Wunderkind gefallen, wie man sich in der Geschichte nach einigen Jahren die Hinrichtung eines alten Konigs und die Kronung eines neuen Kaifers gefallen läßt. Das Gebichtete behauptet sein Recht, wie bas Geschehene.

Ist es einigermaßen möglich, so schließe ich meine Arbeit über die Farbenlehre zu Oftern ab, und Sie erhalten im May das Werk mit den Taseln. Die beyden Bande, die ich nebeneinander ausgearbeitet habe, sind nun schon zusammen auf 65 Bogen gewachsen und wenn gegen das Ende eines Unternehmens alles geschwinder geht; so denke ich der Schluß soll sich zuleht unvermuthet ansügen. Auch diesem Werke wird es ergehen wie andern: erst wird es blos sein Daseyn und dann seinen Platz behaupten. Bon der Gunst des Augenblicks mag ich wenig hoffen; doch soll es mir ganz lieb seyn, wenn mein Unglaube auf eine oder die andere Weise beschämt wird . . .

Berzeihen Sie, wenn ich aus meiner Göhle, in der ich von nichts anderm weiß, als von dem worüber ich gerade

jett brüte, Ihnen von solchen Dingen schreibe, die sich in der großen thätigen politischen Welt nur wie Gespenster ausnehmen mögen. Indessen haben Sie mich durch eine frühere Theilnahme verwöhnt, und so will ich denn auch ben meiner alten Überzeugung verharren, daß Ihnen die Freundschaft ein dauerndes Interesse für solche fremde und ferne Dinge einslößen kann . . .

Weimar den 31. December 1809.

Goethe.

### 1257.\*

### Un C. v. Anebel.

Ob ich gleich, wie man mir zu vernehmen giebt, mit den Wiener Herrlichkeiten nicht ganz gut ben dir angekommen bin, so will ich es doch wagen, dir abermals ein Heft zu senden, das auch theilweise bedenklich ift, aber doch vielleicht theilweise dein Gefallen erregt. Wenn du es wiedersendest, erhältst du ein anderes, das sehr lesbar und unterrichtend ist, die Fortsehung von Schlegels Vorlesungen. Der Streit den das französische Theater schon über 100 Jahre mit sich selbst und andern Nationen führt, wird hier auf eine sehr kenntniß- und geistreiche Weise auseinandergeseht. Wird dieß Werk ins Französische übersett, so muß es gute Wirkung thun: denn unter den Franzosen sind gleichgesinnte, die aber freilich nicht austauchen können.

Die Gegenwart des Herrn v. Humboldt's hat dir gewiß auch viel Freude gemacht. Mir war fie belehrend und

<sup>1</sup> Den heften ber Biener Beitschrift "Brometheus".

<sup>2</sup> A. B. Schlegels Borlefungen "Ueber dramatische Runft und Literatur".

3 Bilhelm r. humboldt war Anfang Januar von Erfurt nach Beimar gekommen.

aufmunternd. Ich erfuhr genauer, wie es im Preußischen mit dem Erziehungs= und Wissenschaftlichen Wesen aussieht und was man davon hoffen darf. In der jetzigen Lage hätte man vielleicht keinen Mann gefunden, der sich zu Restauration so gut geschickt hätte als er.

Er hatte die Artigkeit in den wenigen Stunden, die ihm übrig blieben, meine Farbenlehre und was dazu gehört zu durchlaufen und schien, da ihn der Inhalt eigentlich nicht interessiren konnte, mit der Behandlung und Methode wohl zufrieden. Der erste Band ist nun schon dis zum 39. Bogen gelangt, der zweyte dis zum 30. Und ob ich gleich dem Ende nunmehr entgegensehe, so habe ich doch dis Oftern noch voll auf zu thun. Ich hoffe daß dieses Werk wenn es zu Stande ist, auch dir zur Zufriedenheit gereichen soll. Anderes kann ich dis dahin nichts vornehmen.

Wenn ich beinen Saul' noch liegen lasse, so verzeihst du mir. Unsere Theaterfreunde haben dazu kein Vertrauen sassen wollen, so daß ich das Stück auf den Geburtstag nicht wagen konnte. Bey genauer Überlegung tritt noch der Umstand ein, daß die Forderung fast unerläßlich ist, die Gesänge Davids, wenigstens nach Art der Melodramen, mit Musik zu begleiten, und eine solche Composition ist eine sehr schwere, nicht leicht zu lösende Aufgabe; doch habe ich noch nicht alle Hossung aufgegeben und denke es vielleicht nach Bianca della Porta und Zaire an die Reihe zu bringen . . .

Weimar den 10. Januar 1810.

௧.

<sup>1</sup> Alfieris, von Anebel bearbeitetes Schaufpiel; die erfte Aufführung erfolgte erft am 6. April 1811.

<sup>2</sup> Bon Collin; Erftaufführung 81. Januar 1810.

Boltaires "Baire" murbe am 17. Februar 1810 gum erften Dale aufgeführt.

### 1258.

## An C. F. v. Reinhard.

Ihren erfreulichen Brief, mein verehrter Freund, erhalte ich heute fruh, und heute Abend läßt mir der Fürft Repnin gefällig fagen, daß er Ihnen noch etwas von mir gern überbrächte. Da sehe ich um mich ber, was ich Ihnen schicken konnte, und mage es die Bogen bes zwenten Theils ber Farbenlehre, die zu jenem erften geboren, ben Sie ichon besitzen, einzupaden und mitzugeben. Laffen Sie folche nur leicht heften, die folgenden fende ich nach. Nur bitte ich, biefes werdende Werk geheim zu halten. Mitwollende giebts wenig, Migwollende viel. Wenn ich in diefe Bogen hineinfebe, so kommt mir's manchmal vor, daß ich älter werde und daß ich radotire: benn radotiren heißt nicht, wies das gemeine Lexicon fagt, allein albernes Zeug reben, fonbern auch, bas Rechte zur unrechten Zeit fagen; welches bem sogenannten Verstande immer albern vorkommt. Da Sie mir meine liebe Ottilie 1 so acht, gut und freundlich nehmen und auch bem Eduard ! Gerechtigkeit widerfahren laffen, der mir wenigstens gang unfchäthar scheint, weil er unbedingt liebt; so gewinnen Sie gewiß diesem zweyten Theile bes Farbenwesens so viel ab, daß er dem ersten, der Ihre Gunft erwerben konnte, die Bage halt. Wie viel anderes wirklich Erfreuendes und Erquickliches hatte ich nicht zu fagen, wenn wir einander gegenüber ftunden; jest mag es ein Ende haben, weil ich einpacken und fortsenden muß, und mich nur noch Ihrem freundlichen Wollen empfehlen kann.

Weimar den 21. Februar 1810.

Goethe.

<sup>1</sup> In den "Bahlverwandtichaften".

## Un Belter.

Die Composition von Johanna Sebus habe ich zwar erft unvollkommen gehört, allein genugsam, um versichern zu können, daß sie mir ganz vortrefslich vorkommt. Ich müßte sehr weitläuftig seyn, wenn ich alles sagen wollte was mir ben dieser Gelegenheit durch den Sinn gegangen. Nur Eins will ich erwähnen, daß Sie auf eine sehr bedeutende Weise von demjenigen Gebrauch gemacht, wofür ich keinen Namen habe, das man aber Nachahmung, Malerey und ich weiß nicht sonst wie nennt, und das ben andern sehr fehlerhaft wird und ungehörig ausartet.

Es ist eine Art Symbolik fürs Ohr, wodurch der Gegenstand, insofern er in Bewegung oder nicht in Bewegung ist, weder nachgeahmt noch gemalt, sondern in der Jmagination auf eine ganz eigne und unbegreisliche Weise hervorgebracht wird, indem das Bezeichnete mit dem Bezeichnenden in sast gar keinem Verhältnisse zu stehen scheint. Daß auf einem ganz natürlichen Wege in der Musik der Donner rollen und die Wellen brausen können, versteht sich von selbst. Wie glücklich Sie aber die Negation kein Damm, kein Feld durch den abgerissenen unterbrochenen Vortrag ausgedruckt haben, ist überraschend, so wie die Anticipation des Gefälligen vor der Stelle Doch Suschens Vild.

Lassen so wie des Einzelnen erwähnen müßte. Nächstens hoffe ich es noch einigemal zu hören und mich daran recht von Grund aus zu ergötzen; welches besser ist als Reslexion und Urtheil. Ihre Correcturen sind auch angekommen und eingeschaltet . . .

Weimar ben 6. März 1810.

## An Chriftiane v. Goethe.

Heute weiß ich, mein liebes Kind, nicht viel zu schreiben: benn in dem gestrigen, durch Herrn von Egloffstein abgesendeten Brief habe ich alles möglichst bedacht. Ist etwas vergeffen, so erinnere mich.

Meine Arbeiten gehen insofern gut, daß wir hoffen können bald fertig zu werden. Freylich keine Störungen dürfen eintreten und wir werden euch nicht eher einladen, als bis wir recht auf dem grünen Zweige sitzen.

August kommt wieder zu euch hinüber und ich freue mich seiner, auf mehr als eine Weise; aber es ist doch etwas Wunderbares in der Sache. Wenn ich es recht übersehe und bedenke, so ist mir sein Heidelbergischer Aufenthalt lieber als sein Jenaischer: es kommt schon etwas Kümmeltürkisches in ihn. Ich habe niemals einen so deutlichen Begriff von diesem Worte gehabt als jetzt. Ich will ihm seinen Sommer nicht verderben, und du brauchst ihm hiervon nichts merken zu lassen; aber wenn es so fortgeht, so muß er auf Michael wieder in eine andere Welt, nach Göttingen oder wohin es auch seyn mag. Da viel Zeit bis dahin ist, so wollen wir's besprechen; aber ich sage es voraus, weil ich nicht viel mehr Zeit habe, etwas lange auf dem Herzen zu behalten . . .

Lebe wohl und verfäume nicht, zu dictiren was vorgeht, und grüße beinen hübschen Secretär.

Jena ben 30. März 1810.

௧.

<sup>1</sup> Caroline Ulrich.

## An die Theater-Rommission.

... Zum neunten May, als zu Schillers Todestag, der gerade auf einen Mittwoch fällt, wünschte ich ein Gedächtnißsest. In vier oder fünf Abtheilungen würden Scenen aus Wallenstein, der Jungfrau von Orleans, der Braut von Messina, Maria Stuart und Tell gegeben. Die Glocke machte den Schluß. Meine früheren Stanzen, denen ich noch einige zusügen würde, würden zuletzt recitirt. Ich wünschte hierüber Herrn Genast's Gedanken und nähere Vorschläge zu vernehmen. Es kann eine vortresssicht und erfreut.

Was ich sonst noch mitzutheilen habe, soll nächstens erfolgen, indessen ich recht wohl zu leben wünsche.

Jena den 10. April 1810.

Goethe.

#### 1262.\*

## An Christiane v. Goethe.

Alles was ich gewünscht habe ist recht glücklich und gut angekommen, deswegen du auch ganz besonders gelobt seyn sollst. Ganz allein fehlt noch das Holz vom Wach-holderbaum, wovon ich dich um einen stärkern und schwächern Ast bitte.

Unsere Geschäfte geben hier sehr gut; nur bringt mich leiber bas Effen beynahe zur Berzweiflung. Ich übertreibe

<sup>1</sup> Die Borstellung am 9. Mai verlief in folgender Reihenfolge: "Schillers Lied von der Glock. Dramatischer Epilog von Goethe. Scenen aus Schillers Schauspielen."

nicht, wenn ich sage, daß ich vier fünf Tage blos von Cervelatwurft Brodt und rothem Wein gelebt. Auch sehe ich unter ben hiesigen Umftanden gar keine Rettung und ware, weil es mir zulett boch schadlich werden muß, schon wieder hinübergefahren, wenn es unfer Geschäft nur einiger= maken zulieke. Ich bitte bich also aufs allerinständigfte, mir mit jedem Boten-Tage etwas Gutes Gebratenes, einen Schöpsenbraten, einen Rapaun, ja einen Truthahn zu schicken, es mag koften mas es will, damit wir nur zum Frühftuck, jum Abendeffen, und wenn es zu Mittag gar zu schlecht ift, irgend etwas haben was fich nicht vom Schweine Ich mag bir nicht fagen, wie verbrießlich und herschreibt. ärgerlich ich die Zeit ber gewesen bin, wenn ich mit einem übertriebenen und gang unschicklichen Aufwand entweder hungern ober etwas genießen mußte was mir offenbar schädlich war ...

Jena den 17. April 1810.

௧.

#### 1263.

## An Charlotte v. Schiller.

Es gehört eine Überwindung dazu, liebe theilnehmende Freundinn, wenn man nach langem Schweigen wieder einmal sich äußern foll. Ihre guten Worte fordern mich indessen auf und ich kann nicht ganz stumm bleiben.

Wir haben diese Zeit her ganz eigentlich gemühet, getrieben das was gethan seyn mußte und weiter keine Freude daran gehabt als daß es gethan war. So gingen die schönen und mitunter sehr schönen Tage hin, ohne innere Belohnung und ohne Hoffnung einer äußern.

Daben zeigte sich noch etwas fehr Bedenkliches, was aber, wie mich bäucht, blos burch eine einsamkrittliche

Hypochondrie erzeugt wird. Mir erschienen nämlich nicht allein das Publicum, sondern auch Gönner, Freunde, Freundinnen, selbst die nächsten, immer unter jener Gestant des Tyrannen, der den Becher so lange in den Strudent wirst bis der arme Taucher zugleich mit dem Becher ausbleiben in

Da ich mir ein so kühnes Gleichniß erlaubt habe; porzeihen Sie mir gewiß, wenn ich nur weniges hinzufüg Was zunächst hier zu thun ist, beschäftigt uns noch einig Swochen; dann will ich möglichst eilen, nach Carlsbad zukommen, weil mein jetziger leidlich behaglicher Zustand docknur ein Scheinwesen ist, das ehe man sich's versieht, in einsehr unerfreuliche Wirklichkeit umschlagen kann.

Indessen muß ich nothwendig noch einmal meine Weimarischen Lieben besuchen und sehen: denn ich sinde höchst nöthig mich von gewißen hypochondrischen Einstüssen zu befregen. Denken Sie einmal, daß mir seit einiger Zeit nichts mehr Vergnügen macht, als Gedichte zu schreiben, die man nicht vorlesen kann! Das ist denn doch, wenn man's genau besieht, ein pathologischer Zustand, von dem man sich je eher je lieber befreyen soll. Leben Sie recht wohl, gedenken und verzeihen Sie.

Jena den 27. April 1810.

G.

### 1264.

### An Bettina Brentano.

Von dir liebe Bettine habe ich fehr lange nichts gehört und kann meine Reife in's Carlsbad ohnmöglich antreten, ohne dich nochmals zu begrüßen und dich zu ersuchen mir dorthin ein Lebenszeichen zu geben. Deine Briefe wandern mit mir, sie sollen mir dort dein freundliches liebevolles Bild vergegenwärtigen. Mehr sage ich nicht — benn eigentlich kann man dir nichts geben weil du dir alles entsweder schaffst oder nimmst.

Lebe wohl und gedencke mein. Jena b. 10. May 1810.

Goethe.

#### 1265.\*

# An Charlotte v. Stein.

So muß ich mich denn doch, verehrte Freundinn, entschließen schriftlich von Ihnen Abschied zu nehmen. Meine Arbeiten haben sich diese Paar Wonate durchgezogen und mich verhindert Weimar wieder zu besuchen; jest am Ende ist mir's wünschenswerth ohne neues Anknüpfen und losreißen gleich aus meinem hiesigen Zustande in jenen so ersehnten versetzt zu werden. Ich habe diese Zeit her zwar ohne Schwerzen gelebt und habe also nach Spikurs Lehre mich über nichts zu beklagen, doch bleibt ein beständiges Abwiegen unsres physischen und moralischen Betragens immer eine lästige Sache. Das Zutrauen zu den heißen Quellen und die Hossinung in unangenehmen Fällen unmittelbare Hilfe von der Natur zu erhalten verschönert mir den hier sehr schönen Frühling.

Die zwey Bande der Farbenlehre mit ihren Tafeln werden nunmehr nach Leipzig wandern. Bielleicht interessirt Sie daben am meisten ein Capitel Consession, wie ich zu diesen Studien gekommen. Es reut mich nicht ihnen so viel Beit aufgeopsert zu haben. Ich bin dadurch zu einer Cultur gelangt, die ich mir von einer andern Seite her schwerlich verschafft hätte. Auch wird noch manches andre hervor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die "Konfeffion bes Berfaffers" bildet ben Schluß der "Gefchichte der Farbenlehre".

gerufen, das mir in der Folge erfreulich und andern wohl nützlich senn kann . . .

Diesen Sommer, ober vielmehr gleich wenn ich meine Wanderschaft antrete, werde ich mich mit Wilhelms Wandersjahren beschäftigen. Vermuthlich wird er unterwegs einigen schönen Kindern begegnen, die ich hie und da im Verborgnen erziehe. Besonders empfehle ich das Nußbraune Mädchen, welche jetzt der Favorit ist. Begegnen Sie Pandoren, die, wie ich höre, ihre Reise von Wien nach Leipzig macht, so erzeigen Sie Sich diesem geliebten Kinde freundlich . . .

Mögen Sie mir eine Wohlthat erzeigen; so thun Sie in meiner Abwesenheit den Meinigen etwas zu Liebe, die ich abermals länger als billig allein lasse . . .

Noch gar Manches hätte ich, nach einem so langen Stillschweigen hinzuzusezen; ber Raum aber gebietet mir abzubrechen und mich Ihrer Freundschaft und Neigung abermals zu empfehlen.

Jena d. 11. May 1810.

Goethe.

### 1266.

# Un C. F. v. Reinhard.

Das Portefeuille ist mir durch Herrn Zimmer in Jena zugestellt worden und hat mir sehr viel Vergnügen gemacht. In Gile nur weniges von dem was darüber zu sagen wäre.

Man kann Niemanden vorschreiben, wohin er seine Liebhaberen wenden und wozu er die ihm einwohnenden Gaben ausbilden soll. Ferner ist alles dasjenige höchst schätzbar, was uns den Sinn einer vergangenen Zeit wieder vergegenwärtigt, besonders wenn es in einem wahrhaft treuen historischen und kritischen Sinne geschieht.

<sup>1</sup> Die in Die "Banderfabre" eingestreuten fleinen Rovellen.

Nach diesen sind die Bemühungen des jungen Mannes, durch welchen die vorliegenden Zeichnungen zu Stande gestommen, höchlich zu loben. Er ist daben gründlich zu Werke gegangen, wie ich denn gern bekenne, daß der Grundriß des Doms zu Cöln, wie er hier vorliegt, eins der interessantesten Dinge ist, die mir seit langer Zeit in architectonischer Hinsicht vorgekommen. Der perspectivische Umriß giebt uns den Begriff der Unaussahrbarkeit eines so ungeheuren Unternehmens, und man sieht, mit Erstaunen und stiller Betrachtung, das Mährchen vom Thurm zu Babel an den Ufern des Rheins verwirklicht.

Desto erfreulicher, obgleich eben so erstaunenswürdig, ist die Restauration oder vielmehr der auf dem Papier unternommene Ausdau, welcher mit sehr viel Sorgsalt aus dem Borhandenen, aus manchen Überlieserungen und aus dem sonst Bekannten dieser Kunstzeit und Bauart, das Wahrscheinliche so harmonisch als man es wünschen mag, zusammenstellt. Und man müßte sehr viel bewandter in diesen Dingen als ich seyn, wenn man sich vermessen wollte, irgend etwas daran auszusetzen.

Die von Quaglio gezeichneten Blätter sind sehr geistreich, die andern von Fuchs mit unendlicher Sorgfalt, und bende mit Geschmack, Fleiß und Zierlichkeit ausgeführt, so daß man wirklich sagen kann, daß für dasjenige was diese Blätter seyn sollen, nichts zu wünschen übrig bleibt. Sie sollen eigentlich einem Hauptwerk die Krone aufsehen, und ich din nicht weniger neugierig auf das was uns diese Kunsterende und Künstler aus früherer Zeit her überliesern werden.

Die Zeichnungen werden immer, wie fie hier liegen, unschätzbar bleiben, wenn es auch große Schwierigkeiten haben follte, fie in Rupfer ftechen und dem großen Publicum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Aunstgelehrte Sulpig Boifferde (1788—1884), der an der Spipe ter Bewegung für die Erneuerung des Kolner Domes ftand.

mittheilen zu lassen; wozu ich in unserer Zeit kaum eine Möglichkeit sehe. Doch wird die Betriebsamkeit derer, die schon soviel geleistet, auch hierben noch mehr thun als man sich vorstellen kann.

3713

خصيت

ستية

. \_\_\_

Vorstehendes wäre das aufrichtige und unbewundeste Lob, das man den Sölner Kunstfreunden ertheilen mus Herenlich gehört eine solche leidenschaftliche Beschränkus dazu, um etwas der Art hervorzubringen. Ich habe mi früher auch für diese Dinge interessirt, und eben so eir Art von Abgötteren mit dem Straßburger Münster gutrieben, dessen, desse ich auch jetzt noch, wie früher, sügrößer gedacht halte, als die des Doms zu Cöln.

Am wunderbarften kommt mir daben der deutsche Patriotismus vor, der diese offenbar saracenische Pflanze als aus seinem Grund und Boden entsprungen, gern darstellen möchte. Doch bleibt im Ganzen die Epoche, in welcher sich dieser Geschmack der Baukunst von Süden nach Norden verbreitete, immer höchst merkwürdig. Mir kommt das ganze Wesen wie ein Raupen- und Puppen-Zustand vor, in welchem die ersten italiänischen Künstler auch gesteckt dis endlich Michel Angelo, indem er die Peterskirche concipirte, die Schale zerbrochen und als wundersamer Prachtvogel sich der Welt dargestellt hat.

Ich verarge es unterdessen unsern jungen Leuten nicht, daß sie ben dieser mittleren Epoche verweilen; ich sehe sogar dieses Phänomen als nothwendig an, und enthalte mich aller pragmatischen Betrachtungen und welthistorischen Beissagungen.

Herr Boisserée hat mir einen sehr hübschen verständigen Brief geschrieben, der so wie die Zeichnungen mich für ihn

<sup>1</sup> In seiner im Robember 1772 ausgegebenen Schrift "Bon beutscher Bautunft"; vergl. biese Briefausgabe Bb. I, S. 188,

einnimmt. Ich lege für ihn ein flüchtiges Blättchen ben, worin ich ihn auf Michael einlade. Sie haben ja wohl die Güte, ihm die erste communicable Hälfte meines vorsläufigen Urtheils mitzutheilen.

Verzeihen Sie, wenn ich durch die gedruckte Beylage 1 das Porto vermehre, das Ihnen jährlich nützer oder unnützer Weise abgenommen wird. Doch wünschte ich diese Blätter bald in Ihren Händen. Mehrere folgen nach. Nachsicht für die Eile! Ich bitte um ein paar Zeilen nach Carlsbad.

Jena den 14. May 1810. G.

Ich füge die zwar unnöthige, aber doch wohlgemeynte Bitte hinzu: daß Sie dem vorzüglichen jungen Manne nichts von meinen Außerungen mittheilen was ihn betrüben könnte. Das beste Lebewohl im Augenblick der Abreise!

#### 1267.

# Un Chriftiane v. Goethe.

Carls Bab d. 6. Juni 1810.

In diesem Briefchen das den Shawl begleiten soll will ich aber auch einmal eigenhändig sagen: daß ich recht oft und in herzlicher Liebe dein gedencke, und Plane mache wie wir künftiges Jahr einige Zeit hier zusammen zubringen können. Für diesmal kommt der Schleier, der dir gewiß gefallen wird, wenigstens haben wir alle drey ihn für den schönsten gehalten. Ich wünsche daß er glücklich ankommt, schreibe mir seinen Empfang. Versäume ja nicht diesen Sommer alle Arten von Cur in Weimar und Lauchstedt. Am letzten Orte laß dir das Baden empsohlen seyn.

<sup>1</sup> Avertiffement ber Farbenlehre.

Grüße August von dem ich noch nichts vernommen habe. Auch Karolinchen grüße, sie soll sich in meinem Nahmen mit dem Tüchelchen puten. Schreibe mir auch wie hoch man den Shawl ben Euch schätzt. Lebe recht wohl und gedencke mein in Liebe.

**G**.

#### 1268.\*

## An Rirms.

Den Mannheimern würden Ew. Wohlgebornen gefällig antworten, daß ihnen der neue Götz von Berlichingen,<sup>1</sup>
welcher sobald nicht gedruckt erscheinen werde, zu Diensten
stehe, wenn sie mir das Einkommen der dritten Repräsentation
desselben nach der Art, wie die Benefize den Schauspielern
gegeben werden, zugestünden. Nur allein, wenn dieses eingeführt wird, kann man sich entschließen fürs Theater zu
arbeiten, sonst ist es nicht der Mühe werth, daß man eine
Feder anrührt, oder auch nur eine Abschrift machen läßt.

Des herrn Issands Anfragen beantworten sich sämmtlich durch das Fragment des zweyten Theils der Zauberslöte, das in meinen Werken, und zwar in deren siebentem Band abgedruckt ist. Das Personal der ersten Zauberslöte mit geringer Vermehrung sollte hinreichen, auch diese Fortsetzung zu geben. Wie ich die Situationen, Decorationen u. dergl. ähnlich zu erhalten und doch zu steigern dachte, sieht man gleichsalls daraus, so wie die Absicht blos für musicalischen und theatralischen Effect zu arbeiten. Der Plan, so wie noch ein Theil der Ausarbeitung, liegt unter meinen Papieren. Ob ich aber, da ich soviel andere Dinge vorhabe, mich wieder zu theatralischen Arbeiten, woben weder

<sup>1</sup> Die lette Bubnenbearbeitung.

Freude noch Genuß, noch Vortheil zu erwarten ift, wenden möchte, glaub' ich schwerlich. Mehrere Blane und Salbausarbeitungen bedeutender Stude liegen ba, und werben wohl immer liegen, wie die zwen letten Theile ber naturlichen Tochter, und eine Tragodie aus ber Zeit Carls bes Großen. Sollte bas Berliner Theater ben obgemelbeten Borfchlag, Die britte Repräsentation jum Benefig bes Autors zu geben, eingeben, fo konnte man eber feine Magregeln barnach nehmen und einen Theil seiner Zeit auf bramatische Arbeiten verwenden. Abgeriffen kann man dergleichen nicht unternehmen. 3ch ziehe jett ben Roman allem andern vor, weil einen daben alles begunftigt, mas benm Theater dem Autor nur jum Nachtheil gereicht. Konnte man die unternommenen Arbeiten nach und nach vom Stapel laffen; so würde ber, durch einen sehr hohen und bedeutenden Theaterkenner mir aufgetragene, Brutus wohl auch mit flott werden; bagegen ich jest befürchten muß, daß alle biefe Dinge ben mir, wie bisher, ftoden und nicht zum Ende gelangen . . .

Carlsbad den 27. Jung 1810.

Goethe.

#### 1269.

# An Chriftiane v. Goethe.

Bor einigen Tagen sendete ich durch Herrn v. Helldorf ein Packet an dich ab das allerlen Gutes enthält und das du wahrscheinlich gleichzeitig mit dem gegenwärtigen Blatte erhalten wirft. Gedencket meiner ben einer Tasse Chocolade und wenn im Theater ein Pfeffermünzküchelchen genommen wird. Dein ausführlicher Brief vom 25. Jun. hat mir viel Bergnügen gemacht schreibe mir von Lauchstädt dergleichen. Carolinchen soll geliebt senn daß sie soviel auf ein Blatt

<sup>1</sup> Raifer Rapoleon.

bringt. Mir gebt es recht wohl und wenn ich diese Baffer immer neben mir batte, ware mir fur nichts bange. der Abreise der Kanserinn 1 habe ich mich in die Enge gezogen. Es geben ohnehin schon die Versonen der erften Zeit und die meiften meiner Bekannten fort. Indeffen kommt unter sovielen Menschen immer einmal wieder ein alter Befannter ober es findet fich etwas intereffantes Neues. Bon Augelchen hat sich noch gar nichts gefunden. Die Gegenwart ber Raysering wird für mich nicht ohne Folgen segn, man hat mir vertraut daß Sie mir eine Artigfeit erzeigen werbe die mich um so mehr freuen muffe weil sie fich felbst etwas ausgebacht. Du fagft niemand bavon, benn fo etwas muß Es fann gar manches bazwischen fommen man abwarten. das die beften Absichten der Großen hindert. Nach Wien bin ich von hunderten eingeladen. Ich habe es nicht abgefagt aber mir auf jeden Fall vorbehalten Augusten an die Bohlwollenden zu abressiren. Er wird überall willfommen senn. Bis jett hab ich von dem edlen Jungling keine Zeile erhalten, so daß ich nicht weis ob er die durch des Prinzen Bernhard Leute überschickte Sachen bekommen hat. Auch schreibst du mir nichts von ben getrodneten Truffeln und Schwämmen, die in einen flachen Korb gepackt waren. Ich lege bir ein Blätchen an ben Caffier ben er wird ja wohl dies Jahr genugfamen Überschuß haben bir bas Wenige auszuzahlen.

Den 12. Juli wollen wir mit den besten Bunschen sepern. Ich hoffe indessen von euch zu hören. Es geht mir ganz wohl und wünsche dir das Gleiche. Daben bin ich ziemlich fleißig und habe schon allerlen zu Stande gebracht.

3ch lege die Gebichte\* ben die ich zusammen drucken lies. Jedes wurde durch eine besondere Gelegenheit ver-

<sup>1</sup> Bon Defterreich.

<sup>2 &</sup>quot;Der Raiferin Ankunft"; "Der Raiferin Becher"; "Der Raiferin Blab" "Der Raiferin Abichieb".

anlaßt, das letzte durch die Kayserinn selbst, welche verlangte daß ich in ihrem Nahmen den Carlsbadern etwas freundliches sagen sollte. Ihr werdet sehen wie ich mich aus der Sache gezogen habe. Grüße Hern Genast zum schönsten, er wird mir wohl schon geschrieben haben wenn Gegenwärtiges antommt. Auch die Übrigen grüße und trage wie sonst alles ben daß die Sache gut und ordentlich geht. Richte dich auf alle Fälle ein solange zu bleiben wie die Gesellschaft; denn ich werde meine Nachhausreise nicht beschleunigen. Ich muß noch gar manches vorher thun und ausrichten. Lebe recht wohl und sen meiner eingedenck.

CarlsBab d. 3. Jul. 1810.

௧.

1270.

An F. A. Wolf.

Söchst mertwürbiges und erfreuliches
Fragmentum epistolare

cum notis & animadversionibus
Justi Carlsbadensis et Aciduli Gishübelii.

Das Blatt, worauf dieses Fragment geschrieben, hat ungefähr die Größe eines ächten Papyrus, indem es nur drey dis vier Querfinger breit, zu Rechnungen liniirt und die Ausgabe von Gulden, Kreuzern und Hellern darauf zu notiren eingerichtet ist. Da nun beyde letztere Rubriken jetziger Zeit unnöthig seyn möchten, weil gegenwärtig alles nur in Gulden evaluirt wird: so scheint dasselbe auf eine ältere Epoche zu deuten. Dieser Umstand, so wie der Mangel

<sup>2</sup> Bolf hatte von Teplits aus auf einem aus einem Rechnungsbuche herausgeriffenen Blatte einen Brief geschrieben, der in vorstehender Antwort kommentiert wird. Die gesperrt gedruckten Satse bilden das Schreiben Bolfs.

<sup>3</sup> Des richtigen Rarisbaders (Goethe); ber Acidulus Gishübelius ift Riemer, ber dort nur Giesbubler Sauerbrunnen trant.

eines Datums, setzt die Ausleger in nicht geringe Verlegenheit; welche aber eben deswegen mit desto ernsterm Beruf und größerm Vergnügen ans Werk schreiten.

"In 10—14 Tagen bin ich in Carlsbad." Es würde sehr viele Seiten einnehmen, wenn man die Conjecturen alle aufzeichnen wollte, welche ben Ermanglung eines Grund= und Normaltages hier von den Critisern durchgearbeitet werden mußten. Nach sehr vielen Controversen und Überlegungen vereinigten sie sich endlich, die Epoche des Blattes zwischen das Ende des Jung und den Anfang des July zu setzen; woden sie sich, wie man sieht, einen billigen Spielraum vorbehielten. Eine von den Hauptschwierigkeiten diese Stelle richtig zu erklären, entsprang daher, daß beyde Ausleger geneigt waren, das eigentliche Datum (Ort und Zeit) dieses Dati (Erlasses) früher zu setzen, damit das Datum der Ankunft um so viel näher rückte.

"Hätten Sie wohl die Güte" Hier wurde eine Emendation gewagt, statt Güte, Freude zu setzen; weil man aber auch das Verbum und alles übrige hätte ändern müssen; so hielt man es für besser, den Text stehen zu lassen, und jenes für eine rednerische Umschreibung bessen zu halten, was sich von selbst versteht.

"Mir um die Zeit" Die Verlegenheit wegen der Epoche und des Termins sowohl a quo als ad quem ging ben dieser Stelle von neuem an. Nach dem Vorgange Petavs<sup>1</sup> und andrer Meister entschloß man sich die Hälste Julys, welche eben ein so ungewisser Termin ist, als sest anzunehmen.

"Auf acht Tage", Wir machen hier ein Comma, welches im Original fehlt, ob es uns gleich viel angenehmer gewesen wäre, das folgende

Der Theologe Petavius (eig. Denis Pétau), 1583-1652, berühmter Chronologe.

unterstrichene wenigstens, auf die Zeit zu deuten. Acht Tage vergehen gar zu bald und acht Tage wenigstens erlauben noch immer seine Hoffnung auf vierzehn Tage wenigstens, ja auf vier Wochen auszudehnen.

"wenigstens drey Zimmer" Hier fängt nun aber erft die Qual an, da nicht nur vom Auslegen, sondern vom Ausrichten die Rede ist. Drey Zimmer wären vielleicht in dem Augenblick, wo dieses gegenwärtige geschrieben wird, irgendwo zu haben; aber, ob beysammen, ob getrennt, wie und wo, ist nicht einmal auszusprechen, geschweige ob es morgen oder übermorgen noch so seyn wird.

"Born heraus" Auch sogar diese einfache Bedingung ist gegenwärtig schwer au erfüllen.

"Auf der Wiese" Durch diesem Busah wird die Sache noch schwerer. Wir haben zwar gegenwärtig zwen Wiesen, die Wiese ober Lauka schlechtweg und die neue Wiese, nowa lauka. (Hier ist wohl der Ort zu bemerken, daß es eines böhmischen Puristen Sache senn möchte, ob man nicht statt nowa, welches doch offenbar ein ausländisches Wort ist, ein inländisches bebeutenderes sinden könnte, welches ganz vollkommen senn würde, wenn es zugleich die Wirthshaus- Theater-, und Judenwiese ausdrückte.) Auf der \*\*ar' &foxpy so genannten und wahrscheinlich gemeinten Wiese, ist gegenwärtig keine Art von Zimmer, noch Kammer mehr zu haben. Die Häuser sind die äußersten Giebel bewohnt, sodaß man Abends Sterne in der Luft zu sehen glaubt, und sogar Dachkämmerchen werden nur aus Gunst vergeben.

"Ober sonst" Hier würden benannte Freunde zu jeder andern Zeit sich getröstet finden, wenn nicht auf eine ganz unglaubliche Weise bie Hulfsbedurftigen, wie es jedoch scheint, meistens in guter gesunder Gesellschaft sich hier eingefunden und alle Raume weggenommen hätten.

"Auf jeden Fall ben guten Leuten zu besprechen" Diese Bedingung würde am ersten zu erfüllen seyn. Die Carlsbader sind alle gut, nur haben sie dieß Jahr bemerkt, daß sie den Fremden noch einmal so viel abnehmen können, ohne deshalb an ihrer guten Renommée abzunehmen und es steht zu erwarten, daß sie in dieser Einsicht nicht zurückschreiten werden, wenn auch der Curs der Banknoten auf einen bessern Weg zurücksehren sollte.

Die Unmöglichkeit, etwas Gewisses zuzusagen, nöthigt also Unterzeichnete zu folgender bebenklichen Erklärung.

Ein anständiges Quartier in der Sälfte July auf furze Beit zu versprechen, ift völlig unmöglich. Es könnte nur durch ben munderbarften Bufall ein folches offen werden, der jedoch keineswegs mahrscheinlich ist. Auch felbst ein ungeräumiges, in ber geringften Lage, würde nicht vorzubereiten fenn. Das Städtchen ift schon bis hinter die Kirche und bis jum hirschensprung binauf besett, und wir ruden selbst in unferm Saufe fo gufammen, bag es bennahe unbequem wird. Indeffen möchten wir wünschen, daß die Freunde, ju unfrem Glude, ihrem Glude vertrauten und ju gebachter Beit hieher kamen, um im schlimmften Falle nur die Nacht unter Dach allenfalls unter dem Dache, den übrigen Tag aber unter fregem himmel, unter Baumen, in Salen, auf Spaziergangen, Spazierfahrten, und was dergleichen Seligkeiten dieses irdischen Paradieses mehr sind, zuzubringen; worüber Niemand mehr erfreut sepn könnte, als die Unterzeichneten.

Carlsbad ben 3. July 1810.

Justus Carlsbadensis. Acidulus Gishübelius.

#### 1271.\*

# An C. F. v. Reinhard.

Carlsbad den 22. July 1810.

Da mein hiefiger Aufenthalt sich nach und nach zu Ende neigt, und ich wahrscheinlich balb nach Töplitz gehe; so will ich ein ruhiges Wort vernehmen lassen und für den lieben Brief danken, den ich vor einiger Zeit erhalten.

Zuerst will ich Sie ersuchen, den jungen Freund in Heidelberg hinreichend aufzuklären, damit er deutlich erfahre, wie ich es meine. Es würde sonst, wenn er uns besucht, leicht ein verdrießliches Verhältniß geben, wenn er erst alsbann erführe, wie ich denke. Das was er mit seinen Künstlern geleistet hat, kann man ohne Bedingung loben. Die Behandlung des Gegenstandes ist trefflich: der Gegenstand sein Document einer Stuse menschlicher Cultur. Betrackteten freylich diese guten jungen Leute nicht einen solchen Mittelzustand als den obersten und letzten, wo sollten sie den Muth zu einer so unendlich mühsamen Arbeit hernehmen, Wenn der Ritter seine Schöne nicht für die schönste und einzige hielte, würde er Drachen und Ungeheuer um ihrentswillen bekämpsen?

Ich habe schon oft genug in meinem Leben ähnliche Fälle mit jungen Leuten gehabt, so daß ich neulich mich ganz und gar anch von den bessern enthalte. Einsluß gestehen sie uns, Einsicht trauen sie sich zu, und die erste zu Gunsten der letzten zu nutzen, ist eigentlich ihre stille Absicht. Ein wahres Zutrauen ist nicht in der Sache. Ich nehme es ihnen nicht übel; aber ich mag mich weder gut-

<sup>1</sup> Sulpig Boifferee; vergl. Brief 1266.

muthig felbst betrugen, noch fremde Zwecke gegen meine Überzeugung befördern.

Müllers Werk habe ich in diesen Tagen mit Ruhe, und manche Abtheilung wiederholt gelesen. Es ift ein hochft bankenswerthes Buch. Schon bas ift für uns wichtig, mit einem Zeitgenoffen, ben wir fannten, die Weltgeschichte nach feiner Art zu durchlaufen. Frenlich verbirgt sich ein jedes Individuum schwer hinter ber Maste des von ihm hervorgebrachten Buches; vielmehr erkennt man den Autor aus der Schrift vielleicht deutlicher als aus dem Leben: denn es schneibet fich boch Jeber die Welt ziemlich nach seiner Taille. So ift es auch hier; und ich liebe dieß Werk besonders. weil es die Tugenden und die Mängel des Verfaffers fo beutlich ausspricht. Das große Studium, das zum Grunde liegt, ift respectabel, und diejenigen Theile, mo das Metall recht durchgeschmolzen, gereinigt und fluffig in eine wohlausgesonnene Form lief, sind vortrefflich zu nennen. Die größere Maffe von Menschen ift bas Buch gewiß auch wohlthätig. Mir, auf meiner einzelnen Warte, ift abermals aufgefallen, daß man aus dem moralischen Standpunct teine Weltgeschichte schreiben kann. Wo der sittliche Maagstab paßt, wird man befriedigt, wo er nicht mehr hinreicht, bleibt das Werk unzulänglich und man weiß nicht was der Berfasser will.

Bu wie vielen hieraus fließenden und anknüpfenden Betrachtungen fand sich nicht Anlaß, besonders da ich kurz vorher den Tacitus gelesen.

Haben Sie aufrichtigen Dank, daß Sie sich wieder von Zeit zu Zeit mit meiner Farbenlehre beschäftigen mögen. Mit einiger Geduld, mit wiederholten Versuchen sich des Gegenstandes zu bemächtigen, wird es Ihnen gewiß gelingen.

<sup>1</sup> Johannes Mullers "24 Bande allgemeiner Gefchichte", aus dem Rachlas berausgegeben.

Denn so ftart bas Wert ift, und so munderlich es im Gin= gelnen aussehen mag: so ift es boch burchaus consequent, und das was es eigentlich bringt und will, läßt fich sehr turz faffen, ja es wiederholt sich gewiffermaßen felbst auf jedem Bogen . . .

In Wien ift ein kleines Seft von mir, unter dem Titel: Pandora, ein Taschenbuch, gebruckt worden. Eigentlich ift es nur ein Theil eines Drama's von munderbarem Inhalt und feltfamer Form. Ich empfehle es Ihnen. Bielleicht koftet es einige Mube fich hinein zu lesen, Die aber nicht ganz ohne Frucht bleiben wird. Gin bergliches Lebewohl!

Carlsbad ben 22. July 1810.

௧.

#### 1272.

# An Chriftiane v. Goethe.

Fraulein v. Riedefel wird dieses Blat mit über die Berge nehmen und es soll dich ben deiner Ankunft in Weimar begrußen. Bor allen Dingen muß ich bir ein Abentheuer ergählen. Ich war eben in ein neues Quartier gezogen und saß ganz ruhig auf meinem Zimmer. geht die Thure auf und ein Frauenzimmer kommt herein. 3ch bencke es hat sich jemand von unfern Mitbewohnern verirrt; aber fiehe es ift Bettine die auf mich zugesprungen tommt und noch völlig ift wie wir fie gekannt haben. Sie geht mit Savignis nach Berlin und kommt mit biesen auf bem Wege von Prag her hier durch. Morgen gehen fie wieder weg. Sie hat mir unendliches erzählt von alten und neuen Abendtheuern. Am Ende geht es denn boch wohl auf eine Heyrath mit Arnim aus. Lebe für diesmal

<sup>1</sup> Die Beirat erfolgte 1811.

recht wohl. Ich habe schon ein Paar Bäber genommen, die mir ganz gut anschlagen. Der Herzog befindet sich abwechselnd. Zelter ist immer der alte. Seine Gegenwart macht mich sehr glücklich. Grüße Carolinchen und August. Töpliz d. 11. Aug. 1810.

#### 1273.\*

# An C. F. v. Reinhard.

... Daß die Cöllner auf ihrem Wege nach Wien nicht zu uns kommen, habe ich schon durch reisende Heidelberger erfahren. Es thut mir sehr leib, ihre Sachen nicht zu sehen, die sie ben sich haben, und die Vernünftigen unter ihnen kennen zu lernen. Es scheint aber ihrer Gesellschaft auch nicht an verrückten Gliedern zu sehlen, und es wäre gewiß mit uns nicht gut abgelausen.

Ich will diese ganze Rücktendenz nach dem Mittelalter und überhaupt nach dem Beralteten recht gerne gelten lassen, weil wir sie vor 30 bis 40 Jahren ja auch gehabt haben, und weil ich überzeugt din, daß etwas Gutes daraus entstehen wird; aber man muß mir nur nicht glorios damit zu Leibe rücken. Erlauben Sie mir einen Auszug aus einem Briese,<sup>2</sup> den ich soeben fortsende: "Die Neigung der sämmtlichen Jugend zu dem Mittelalter halte ich mit Ihnen sür einen Übergang zu höhern Kunstregionen; doch verspreche ich mir viel Gutes davon. Jene Gegensstände sordern Innigkeit, Naivetät, Detail und Aussührung wodurch denn alle und jede Kunst vorbereitet wird. Es braucht freylich noch einige Lustra, dis diese Epoche durchzgearbeitet ist, und ich halte dafür, daß man ihre Entwicklung

<sup>1</sup> Boifferde und Genoffen.

<sup>2</sup> an Dr. Engelmann in Frantfurt.

und Auflösung weber beschleunigen kann noch foll. wahrhaft tüchtigen Individuen werden dieses Ratsel an sich felbst lösen." Solche Hoffnungen und Aussichten machen freglich im Durchschnitt gegen die Frage des Augenblicks tolerant und gutmüthig. Aber manchmal machen fie mir's doch zu toll. So muß ich mich z. B. zurückhalten, gegen Achim von Arnim, ber mir feine Gräfinn Dolores 2 zuschickte und den ich recht lieb habe, nicht grob zu werden. Wenn ich einen verlorenen Sohn hatte, fo wollte ich lieber, er batte fich von den Bordellen bis zum Schweinkoben verirrt, als daß er in den Narrenwuft diefer letten Tage fich verfinge: denn ich fürchte sehr, aus dieser Hölle ift keine Übrigens gebe ich mir alle Mühe, auch diese Erlösuna. Epoche historisch, als schon vorübergegangen zu betrachten . . .

2B. b. 7. Octbr. 1810.

#### 1274.

# An den Herzog Carl August.

## Ew. Durchl.

so oft exprobter gnäbiger Borsorge für mich und die Meinigen, Bochft Ihro eignem Willen und Antrieb auch eine fürftliche Begunftigung meines Sohnes völlig ju überlaffen war mein fester Borfatz. Berzeihen Ew. Durchl. eine voreilige Bitte, zu der mich die Umftande veranlaffen. Meinen Sohn schon für ben nächften Winter aus läftigen Berhältniffen befreyt und in einer heitrern Sphare zu feben ift mein Wunsch beffen gnäbige Gemährung jedoch ganglich Em. Durchl. bobern Ginfichten überlaffen fen.

23. d. 8. Octbr. 1810.

Goethe.

<sup>1</sup> Der Roman "Armut, Reichtum, Schuld und Bufe ber Grafin Dolores" (1810).

# (Beilage.)

# Ew. Durchl.

verzeihen eine unterthänigste Bitte deren gnädige Gewährung ich mit dem lebhaftesten Danck, deren Bersagung ich mit heitrer Ergebenheit empfangen werde.

Es betrifft meinen Sohn August, der bald sein 21 sies Jahr erfüllt und für den ich die Stelle eines Cammerassessors erbitten möchte.

Ich führe nur kurzlich an, daß er von Jugend auf in mancherlen Kenntnissen unterrichtet worden; daß er anderthalb Jahre in Seidelberg der Jurisprudenz hauptsächlich sich besleißigt, weil sie als Fundament eines Geschäftslebens anzusehen ist; daß er nunmehr ein Jahr in Jena diese Studien fortgesett und zugleich was von Cameral und Öconomischen Wissenschafften überliesert wird, sich zuzueignen gesucht hat, und daß sein Betragen gleichsörmig und lobenswürdig sen. Dieses alles jedoch würde mich nicht zu jener Bitte bewegen, indem er wohl noch einige Zeit in Jena zu verweilen und sodann ben einem Rentbeamten auf dem Lande den Gang der Geschäfte von unten hinauf kennen zu lernen gedenckt.

Denn eigentlich entspringt mein gewissermassen voreiliger Bunsch aus der peinlichen Lage in welcher sich mein Sohn in Jena befindet. Die mancherley Berbindungen der Studenters sind bekannt, die unter der Form von Landsmannschaften, geheimen Orden, Congregationen, Kränzchen und Gelagen sich constituiren, einander entgegen arbeiten, Händel und Explosionen verursachen, sodann gestört unterdrückt und niemals ausgerottet werden. Diese Dinge hat mein Sohn, mit meinem Vorwissen, in Heidelberg gründlich kennen gelernt, in Jena enthält er sich, rücksichtlich auf seine Verhältnisse,

von allem und steht dadurch freylich ganz isolirt und muß gegen alle Parteyen face machen, welches denn, so klug er sich auch benimmt, ein unbequemer und gefährlicher Stand bleibt.

Hierzu kommt noch daß er als Student von einer Gesellschaft der Honoratioren ausgeschlossen ist, welche man die Resource nennt, und welche keinen Studirenden aufnimmt.

Es ift also in diesem Sinne daß ich Ew. Durchl. bitte. die ihm etwa zugedachte Gnade zu beschleunigen. Sobald er aus der Reihe der Studenten berausgehoben ift, hat er teine Anfechtung weiter und fann seine Winterabende in Gefellichaft von Professoren, fürftlichen Dienern, Raufleuten und andern im Leben schon eingeweihten Männern zubringen, manches erfahren und sich zu manchem bilben. Auch wird es tein geringer Antrieb für ihn senn, wenn Ew. Durchl. ihm bas bestimmte Ziel schon früher aufstecken bas er zu erreichen hat. Er ift eigentlich practischer Natur, auch über feine Jahre im Leben einsichtig und gewanndt, und weiß, wie ich schon in häuslichen Dingen sehe, ein ihm aufgetragnes Geschäft mit Ruhe und Sicherheit durchzuführen. beat er eine treue angeborne Anhanglichkeit an Em. Durchl. Sochfte Verson und was das Gluck hat Ihnen anzugehören. Nach auffen, in die Fremde bemerckt man kein Streben, teine Richtung an ihm, so daß er sich sehr balb mit bem vorliegenden Innern bekannt machen und im Gegenwärtigen und Einzelnen brauchbar und nützlich senn wird. Irgend einer Brufung unterwirft er fich mit Bergnugen.

Zutrauensvoll und verehrend

Ew. Durchl.

Weimar d. 8. Octbr.

1810.

unterthänigfter

3. W. v. Goethe.

#### 1275.

# An ben Herzog Carl August.

(15. October.)

# Ew. Durchl.

haben mich durch Gewärung und Gabe' in solche Bequemlichkeit versetzt daß ich nur wünschte meine Hiften stünden auch unter Ihrem Gebote, so wäre ich keiner weitern äussern Hilles vielwörtlichen Dandes füge ich nur die Bitte hinzu daß Sie dem jungen Begünstigten' einige Augenblicke schencken möchten. Für mich ist es eine wundersame Creatur, eben wie sie sich etwa der Bater bestellen möchte und ich müßte mich sehr irren wenn sie nicht auch dem Fürsten zu Handen wäre. Möge Ew. Durchl. vielsache Freude werden wie Sie mich und die Meinigen erfreut haben. Goethe.

#### 1276.

### An Bettina Brentano.

Nun bin ich, liebe Bettine, wieder in Weimar's anfässig und hätte dir schon lange für deine lieben Blätter dancken sollen, die mir alle nach und nach zugekommen sind besonders für dein Andencken vom 27 ten Aug. Anstatt nun also dir zu sagen wie es mir geht, wovon nicht viel zu sagen ist; so bringe ich eine freundliche Bitte an dich. Da du doch nicht aushören wirst mir gern zu schreiben und ich nicht aushören werde dich gern zu lesen; so könntest du mir

<sup>1</sup> Der herzog hatte Goethe "ein paar Rutschpferbe verehrt".

<sup>2</sup> August, ben ber Bergog gum Rammeraffeffor ernannt batte.

<sup>\*</sup> Er war am 2. Oftober borthin gurudgefehrt.

noch nebenher einen großen Gefallen thun. Ich will dir nämlich bekennen daß ich im Begriff bin meine Bekenntniffe1 au schreiben, baraus mag nun ein Roman ober eine Geschichte werden, das läßt sich nicht voraussehn; aber in jedem Kall bedarf ich beiner Benhülfe. Meine gute Mutter ift abgeschieden und so manche andre die mir bas Bergangne wieder hervorrufen konnten, das ich meiftens vergeffen habe. Nun haft du eine schone Zeit mit der theuren Mutter aelebt. haft ihre Mahrchen und Aneckoten wiederhohlt vernommen und trägft und heaft alles im frischen belebenden Setze bich also nur gleich bin und schreibe nieber mas sich auf mich und die Meinigen bezieht und du wirst mich badurch sehr erfreuen und verbinden. von Beit zu Beit etwas und fprich mir baben von bir unb beiner Umgebung. Liebe mich bis jum Wiebersehn.

23. d. 25. Octb. 1810.

௧.

### 1277,\*

# An Marianne v. Eybenberg.

... Daß in diesen Tagen nicht viel Weiteres ift von mir gethan und geleistet worden, können Sie wohl denken. Indessen, daß doch etwas geschehe, redigire ich die Hadert'sche Biographie, von der ich, wenn ich mich nicht irre, Ihnen früher Etwas vorgelesen habe. Man erstaunt wirklich über das Schlaraffenleben, welches der Künftler damals in Italien und besonders in Neapel führte, und mit einer sonderbaren

<sup>1 &</sup>quot;Dichtung und Wahrheit"; ben erften Plan hierzu hatte Goethe nach Riemer am 28. August gesaßt; im Oktober 1800 wurde das erfte Schema niedergeichrieben. Die eigentliche Ausarbeitung begann am 1. Februar 1811.

<sup>2</sup> Erfchien 1811 bei Cotta unter dem Titel "Bhilipp hadert. Biographische Stize, meift nach deffen eigenen Auffahen entworfen von Goethe". Der Maler 3. Bh. hadert (geb. 1787) war 1807 in seiner Billa bei Florenz gestorben.

Empfindung erinnert man fich, daß man auch mit an diefem Tische gesessen hat.

Wie gebachtes Büchlein den Künftlern, so muß Gleim's Leben von Körte, welches eben heraus gekommen, allen denen willkommen seyn, die sich für deutsche Litteratur interessiren. Es ist äußerst interessant, diesen braven Mann so viele Jahre immer auf gleiche Weise wirken zu sehen. Hätte er so viel Talent gehabt, als Charakter, so würden ihn seine Werke zum ersten Kange in der Dichterwelt erheben.

Ich würde noch von manchen anderen, ähnlichen Producten schreiben, wenn ich nicht wüßte, daß solche Bögel sich nicht leicht nach dem lustigen Wien verlieren, und man sieht erst recht, wie weit diese Kaiserstadt von uns entsernt liegt, wenn man sich von solchen Dingen unterhalten will, die hier viel und dort nichts gelten. Übrigens will es scheinen, daß es mit den Bankozetteln bald wie mit der Litteratur aussehen wird.

Der Prinz de Ligne<sup>2</sup> hat an den Herzog einen äußerst lustigen Brief geschrieben. Ich lasse hieben die Stelle copiren, welche meine Wahlverwandtschaften betrifft. Sie rechnen mir diese kleine Eitelkeit nicht hoch an; da sich so viele Gegner alle Mühe geben, dies Werklein zu discreditiren, so mag es wohl auch erlaubt seyn, unter Freunden was Freunde denken mitzutheilen.

Aidé d'une bonne traduction, j'ai lu avec admiration les affinités électives: et je plains les hommes begueules, et les femmes qui souvent le sont moins, de n'avoir pas trouvé, au lieu d'immoralités qui n'existent pas,

<sup>1</sup> B. Körte, "Gleims Leben aus feinen Briefen und Schriften". halber-ftabt 1811.

<sup>2</sup> Kurft Karl v. Ligne (1735—1814), ben Grethe 1807 kennen gelernt hatte. In den "Tag- und Jahresheften" erzählt Goethe von ihm "Seine Gegenwart beftätigte seinen Ruf; er zeigte sich immer heiter, geistreich, allen Borfällen gewachsen und als Welt- und Lebemann überall willkommen und zu hause."

tous les secrets du coeur humain, le developpement de mille choses qu'on n'a pas senties, parcequ'on ne reflechit pas, des tableaux du monde, de la nature, et deux portraits piquants et neufs, Lucienne dans un genre et Mitler dans un autre. Quel chef d'oeuvre, même en français, que les tablettes d'Ottilie! et que de profondeur, et d'attachant, et d'imprévu dans cet ouvrage, où il y a la plus grande superiorité sur ceux des autres nations! — J'espere et Vous aussi surement, Monseigneur, que le Major et Charlotte se consolent un peu à présent, et que s'ils ont des petites fantaisies de part et d'autre, ils se les confient: car c'est là la seule manière d'être heureux en mariage. etc.«

Hierauf folgen einige Honnetetäten für des Autors Perfönlichkeit, wie es einem so gewandten Welt- und Hosmanne geziemt. Treffen Sie den Prinzen irgendwo, so sagen Sie ihm etwas Freundliches und Verbindliches in meinem Namen . . .

(10. Dez.)

௧.

#### 1278.

# An Kirms.

Die geborne Actrice geht so eben von mir und hat mich in Berwunderung gesett. Wäre sie einen Kopf größer, so wäre sie unschätzbar. Wächst sie, so ist viel gewonnen. Bedenken Ew. Wohlgeboren die Sache mit Herrn Rath Kruse, aber im Stillen. Sollte man nicht etwa die Austunft treffen, wie gestern schon die Rede war, daß man verspräche, ein Jahr eine billige Pension zu bezahlen. Am

<sup>1</sup> Judith Beber.

besten freylich ware es, wenn Madame Häsler sie zu sich nehmen wollte. Nach Berlauf des Jahres müßte es gand von Herzoglicher Commission abhängen, ob man sie behalten, entlassen, den Bersuch mit ihr fortsetzen, oder sie auf bestimmte Zeit engagiren wolle. Auch dürste sie die Pension, wo max sie hinthut, ohne Einwilligung der Commission nicht verlassen; kurz wir müßten, wenigstens während der Probezeit, ganz und gar Elternstelle ben ihr vertreten.

Wenn man bedenkt, daß Demoiselle Maaß in Berlin die Jungfrau von Orleans spielt, die nicht größer und eben so dicklich ist; wenn man das außerordentliche Talent bedenkt, das in diesem Kinde steckt, das Gedächtniß, die Gabe, sich in verschiedene Rollen zu versezen, und daß sie noch unverdorben und ohne falsche Manier ist: so sollte man wohl etwas wagen, aber die Sache abthun, ehe Gegenwirkungen entspringen können. Man ließe sie nachher nicht eher austreten, als die man ihr ein paar schickliche Rollen recht eingelernt hätte.

s. m.

Weimar den 14. December 1810.

Ø.

#### 1279.

# An den Herzog Carl August.

Die vergangene Nacht, gnäbigster Herr, entschuldige mich, wenn ich nicht persönlich aufwarte, und nur mit wenigen Worten meine Empfindungen andeute.

Im verflossenen Jahre verdancke ich Ew. Durchl. ausser manchem andern bedeutenden Guten auch die Erfüllung meines höchsten Wunsches. Wöge der Jüngling, der sich

<sup>1</sup> Auguft.



B. d. 1. Jan. 1811.

Goethe.

#### 1280.1

### Un Bettina Brentano.

Du erscheinst von Zeit zu Zeit, liebe Bettine, als ein wohlthätiger Genius, balb persönlich, balb in allerlen guten Gaben. Auch diesmal hast du viel Freude angerichtet, wofür dir der schönste Danck von uns allen abgetragen wird. Möge dir es recht wohl ergehen und alles was du gelobest und dir gelobt wird Glück und Segen bringen.

Daß du mit Zeltern' dich näher gefunden haft macht mir viel Freude. Du bift vielseitig genug aber auch manchmal ein recht beschränckter Eigensinn, und besonders was die Musick betrifft hast du wunderliche Grillen in deinem Köpschen erstarren lassen, die mir insofern lieb sind weil sie dein gehören, deswegen ich dich auch keineswegs deshalb meistern noch qualen will.

<sup>1</sup> Der lette erhaltene Brief Goethes an Bettina; im September führte Bettinas Benehmen gegen Chriftiane eine Entfremdung herbei.

<sup>2</sup> Ein Glüdwunsch aus Anlas von Bettinas im Dezember vollzogener Berlobung mit Arnim.

<sup>3</sup> Zelter berichtete Anfang Marz 1811 an Goethe: "Bettine hat am Sonntage vor acht Lagen hochzeit machen wollen. Da hatten bende einige Kleinigkeiten zu besorgen vergessen; z. E. sich ausbieten zu lassen, eine Wohnung zu miethen, ein Bette anzuschaffen und dergleichen. Darüber muß nun die Sache, ich glaube gar bis nach Fasten, in statu quo bleiben."

Von denen guten Sachen die ich dir verdancke ist schon gar manches einstudirt und wird oft wiederholt. Überhaupt geht unsre kleine musicalische Anstalt diesen Winter recht ruhig und ordentlich fort.

Eine sehr schöne und öfter wiederhohlte Vorstellung des Achille von Pär haben wir auch gehabt. Brizzi von München war vier Wochen hier und jederman war zufrieden.

Bon mir kann ich dir wenig sagen als daß ich mich wohl befinde, welches denn auch sehr gut ist. Für lauter Ausserlichkeiten hat sich von innen nichts entwickeln können. Ich dencke das Frühjahr und einige Einsamkeit wird das Beste thun. Ich dancke dir zum schönsten für das Evangelium iuventutis, wovon du mir einige Pericopen gesendet haft, sahre fort von Zeit zu Zeit wie es dir der Geist eingiebt.

Und nun lebe wohl und habe nochmals Danck für die warme Glanzweste. Meine Frau grüßt und danckt zum schönsten. Riemer hat wohl schon selbst geschrieben.

Jena. Wo ich mich auf 14 Tage hinbegeben. b. 11. Jan. 1811. G.

#### 1281.\*

## An C. F. v. Reinhard.

... Daß meine Pandora in Ihnen den Wunsch erregt hat, sich wieder einmal mit mir zu unterhalten, freut mich sehr. Ich erinnerte mich daben eines schmeichelnden Vorwurfs, den mir einst ein Jugendfreund's machte, indem er sagte:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paers Oper "Aohille" war mit Antonio Brizzi in der Titelrolle am 28. Robember 1810 aufgeführt worden.

<sup>2</sup> Bettinas Berichte nach Frau Ajas Mittellung über Goethes erfte Tage deren erften fie ihm am 4. November 1810 gesandt hatte, worauf er ihr am 12. November gedankt und fie gebeten hatte: "Las mich nun bald taufen!"

<sup>3</sup> Merd (18b. I, S. 159).

Das was Du lebst ist besser als was Du schreibst; und es sollte mir lieb segn, wenn es noch so wäre. Jenes Werkchen ist freylich etwas laconisch zusammengearbeitet; aber nicht des Buchhändlers sondern meine Schuld ist es, daß Sie nur vier Bogen davon erhalten haben: denn die übrigen sind noch nicht gedruckt, ja noch nicht einmal geschrieben.

Da diese Wintertage sich mehr zur Reslexion als zur Broduction schicken, so habe ich des Herrn Degerando Histoire comparée des Systèmes de Philosophie 1 gelefen und mich baben meines Lebens und Denkens von Jugend auf erinnern können. Denn die sämmtlichen möglichen Meinungen gehn uns doch nach und nach, theils hiftorisch, theils productiv durch den Kopf. Ben Lesung dieses Werks begriff ich aufs Neue, was der Verfasser auch fehr deutlich ausspricht: daß die perschiedenen Denkweisen in der Berschiebenheit der Menschen gegrundet find, und eben deshalb eine durchgebende gleichförmige Überzeugung unmöglich ift. Wenn man nun weiß, auf welcher Seite man fteht, so hat man schon genug gethan; man ift alsbann ruhig gegen sich und billig gegen andre. Abrigens muß man doch gestehen, daß ein Franzose, wenn er einmal vermitteln will, ein sehr bequemes Organ an seiner Sprache findet. 3ch habe mich boch an gewiffen Stellen gewundert, wie nahe er an uns Deutsche herantritt, selbst ba, wo ihm unfre Denkweise nicht gemäß ift. Die Stelle, die dem Janus bifrons eine fo gewaltige Fraze zieht, habe ich auch gefunden und kann ihm keineswegs verargen, daß er darüber empfindlich ist . . .

In meiner Jenaischen Einsamkeit komme ich auch dazu, manche Schriften zu überlesen oder zu überlaufen, die lang vor mir vorbengerannt sind. Da habe ich denn auch Brandes Betrachtungen über den Zeitgeist in Deutschsland' angesehen, und mir die vergangenen Zustände daraus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Histoire comparée des systèmes philosophiques", Baris 1804.

<sup>2</sup> Erichienen 1808.

wieder vergegenwärtigt. So viel Gutes dieses Büchlein hat und so nühlich man es verarbeiten könnte, so ist es doch äußerst widerborstig gedacht und geschrieben, so daß es einem auch nicht einmal in der Reslexion wohl wird, wo sich denn doch zulett alles Verdrießliche des Lebens und Daseyns freundlich auflösen müßte. Hier, wie in so manchen andern Fällen, kommt einem die Empirie, die sich mit der Empirie herumschlägt, ganz lächerlich vor. Es ist immer als sähe man indianische Götter, wo einer zehn Köpse, der andre hundert Arme, und der dritte tausend Füße hätte, und diese här'ten sich nun mit einander herum, slickten sich am Zeuge wo sie könnten und keiner würde der andern Herr.

Soviel für heute. Der Raum verbietet mehr als ein herzliches Lebewohl zu sagen.

Weimar den 22. Januar 1811.

ß.

### 1282.\*

# An Sartorius.

(4. Februar)

... Borigen Sommer habe ich mich in Carlsbad ziemlich, in Teplitz trefflich befunden. Ein zwölftägiger Aufenthalt in Dresden hat mir die Würde und Herrlichkeit alter und neuer Kunft wieder recht vor die Augen gebracht. Nach meiner Kückkehr haben wir eine italiänische Oper, Achille von Paer, mit großem Benfall zu Stande gebracht. Brizzi von München sang die Hauptrolle, und die unsrigen begleiteten ihn musterhaft.

Doch haben wir in diesen Tagen noch einen größern theatralischen Triumph erworben, indem wir den standhaften Prinzen von Calberon nach Schlegels Übersetzung mit allgemeiner Theilnahme aufgeführt. Jedermann macht uns das Compliment daß es über alle Erwartung gerathen, und niemand verhehlt seinen Unglauben, den er an dem Glück unsers Unternehmens gehegt hatte.

Beym Theater kommt freylich alles auf eine frische unmittelbare Wirkung an. Man will nicht gern restectiren, benken, zugeben; sondern man will empfangen und genießen; daher ja auch oft geringere Stücke eine günstigere Aufnahme erleben, als die bessern; und zwar mit Recht. Dießmal aber haben wir ein Stück, das vor nahe 200 Jahren, unter ganz anderm Himmelsstriche für ein ganz anders gebildetes Bolk geschrieben ward, so frisch wiedergegeben, als wenn es eben aus der Pfanne käme. Die Theilnahme aller Classen war dieselbe, und ich freue mich darüber gar höchlich, weil meine Mühe und Sorge, die ich auf die Wiederbelebung eines Werks, das ich für höchst vortresslich halte, seit ein paar Jahren gewendet habe, nunmehr reichlich belohnt sehe.

Von mir habe ich übrigens nicht viel zu sagen. Meine eigenen Sommerwanderungen haben die Wanderjahre Wilhelm Meisters verzögert; jetzt lasse ich an der Hackertschen Biographie drucken und mache mir den Spaß, an meiner eignen zu schreiben. Ich muß aber erst einen guten Theil von mir sehen, bis ich beurtheilen kann, ob dieses Unternehmen zulässig ist.

Indem über meine Farbenlehre das altum Silentium im gelehrten Publicum fortdauert; so erhalte ich in Privatbriesen sehr angenehme Zeugnisse von stiller Wirkung, besonders von Anregungen durch einzelne Stellen veranlaßt. Wir wollen das alles abwarten. Wein Hauptzweck war, mir selbst möglichst klar, und zuletzt die Sache los zu werden. Beydes habe ich erreicht und das weitere wird nicht ausbleiben. — Nun leben Sie zum schönsten wohl, grüßen Sie mir die lieben Ihrigen und gedenken meiner.

<sup>1</sup> Mm 80. Ranuar.

1283.

#### An Rirms.

Herr Capellmeister Müller zeigt an, daß der Correpetitor Gilenstein sich vergangenen Montag dergestalt betrunken, daß er in der Esplanade in den Koth gefallen, sich besudelt und im Gesicht beschädigt habe; so sen er ins Orchester gekommen, wo er über die Pauken gestolpert und Skandal verursacht. Er, der Capellmeister, habe ihm von seiner Seite eine solche Aufsührung bedrohlich verwiesen; er könne sie jedoch auch Herzogl. Commission um so weniger verschweigen, als Serenissimus von dem Unsug Notiz genommen und den Eilenstein sogleich seiner Stelle zu entlassen gedroht.

Weimar den 15. Februar 1811.

℧.

#### 1284.\*

# Un Belter.

Bon dem berühmten ersten Sekretär der Londoner Societät, Oldenburg, habe ich gelesen, daß er niemals einen Brief eröffnet, als dis er Feder, Tinte und Papier vor sich gestellt, alsdann aber auch, sogleich nach dem ersten Lesen, seine Antwort aufgesetzt. So habe er eine ungeheure Correspondenz mit Bequemlichkeit bestritten. Hätte ich diese Tugend nachahmen können, so würden sich nicht so viele Menschen über mein Stillschweigen zu beschweren haben. Dießmal aber erregt Ihr lieber angekommner Brief mir eine solche Lust zu antworten, indem er mir die ganze Fülle unsres Sommerlebens wieder vor die Gedanken bringt, daß wo nicht gleich beym ersten Lesen, doch wenigs

¹ \$95. V, S. 199.

stens begin Erwachen des nächsten Morgens, diese Zeilen an Sie gerichtet werden.

Zuvörderst also bedaure ich Sie, daß Sie schreiben müssen, da wo Sie thun und wirken sollten. Die Geschäfte haben sich überall, besonders aber ben euch, seit langer Zeit ins Papier gezogen, und die Geschäftsleute bedenken nicht, daß Acten, vom lateinischen Acta hergeleitet, so viel heißt als Gethanes, und daß also darin keineswegs eingeheftet werden dürse, was man thun werde oder wolle. Wenn es mir noch manchmal Spaß macht, ein Fascikel selbst zu heften, so ist es nur im Gange einer Sache, die zu ihrem Ende hineilt.

Daß die gute Pandora etwas zaudern würde, wenn sie wieder nach Hause käme, glaubte ich vorauszusehen. Das Leben in Teplit war zu dieser Arbeit gar zu günstig, und Ihr Sinnen und Trachten darauf so anhaltend und aus dem Ganzen, daß eine Unterbrechung nothwendig auch eine Pause hervorbringen mußte. Doch lassen Sie es nur gut seyn; es ist schon so viel daran gethan, daß das Übrige, ben gelegener Zeit, wohl von selbst hervortreten wird.

Daß Sie ablehnen die Musik zum Faust zu componiren, kann ich Ihnen nicht verargen. Mein Antrag war etwas leichtsinnig, wie das Unternehmen selbst. Das mag denn auch noch ein Jahr lang ruhen: denn ich habe durch die Bemühung, welche mir die Borstellung des standhaften Prinzen' gemacht, ziemlich die Lust erschöpft, die man zu solchen Dingen mitbringen muß. Genanntes Stück ist freylich über alle Erwartung gut ausgefallen, und hat mir und andern viel Vergnügen gemacht . . .

Es ift sehr hübsch von Ihnen, daß Sie die Farbenlehre nicht außer Acht lassen; und daß Sie solche in kleinen

<sup>1</sup> Calberons Tragodie mar am 11. Januar jum erften Dale aufgeführt morben.

Dosen zu sich nehmen, wird sehr gute Wirkung thun. weiß recht gut, daß meine Art die Sache zu behandeln, fo natürlich fie ift, fehr weit von der gewöhnlichen abweicht, und ich kann nicht verlangen, daß Jedermann die Vortheile sogleich gewahr werden und sich zueignen folle. Die Mathematiker find närrische Kerls, und find so weit entfernt auch nur zu ahnden, worauf es ankommt, daß man ihnen ihren Dunkel nachsehen muß. Ich bin fehr neugierig auf ben ersten, der die Sache einfieht und fich redlich daben benimmt: benn fie haben boch nicht alle ein Brett vor bem Ropfe, und nicht alle haben bofen Willen. Übrigens wird mir benn doch ben dieser Gelegenheit immer beutlicher, mas ich schon lange im Stillen weiß, daß biejenige Cultur, welche die Mathematit dem Geifte giebt, außerft einseitig und beschränkt ift. Ja, Boltaire erkühnt fich irgendwo zu fagen: j'ai toujours remarqué que la Géometrie laisse l'esprit ou elle le trouve. — Auch hat schon Franklin eine besondre Aversion gegen die Mathematiker, in Absicht auf geselligen Umgang, klar und deutlich ausgedrückt, wo er ihren Rleinigkeits- und Wiberspruchsgeift unerträglich findet.

Was die eigentlichen Newtonianer betrifft, so sind sie im Fall der alten Preußen im October 1806. Sie glaubten noch tactisch zu siegen, da sie strategisch lange überwunden waren. Wenn ihnen einmal die Augen aufgehen, werden sie erschrecken, daß ich schon in Naumburg und Leipzig bin, mittlerweile sie noch ben Weimar und Blankenhan herumkröpeln. Jene Schlacht war schon vorher verloren, und so ist es hier auch. Jene Lehre ist schon ausgelöscht, indem die Herren noch glauben, ihren Gegner verachten zu dürsen. Verzeihen Sie mir das Großthun, ich schäme mich dessen so wenig als die Herren sich ihres Kleinthuns . . .

Da ich noch habsches Papier vor mir sehe, so will ich noch hinzufügen, daß mir dieser Tage etwas sehr erfreuliches widerfahren, indem mir von Seiten der Kaiserinn von Östreich Maj. eine schöne goldne Dose, mit einem brillantenen Kranz und dem darin nach allen Buchstaben ausgedruckten Namen Luise, zugestellt worden. Ich weiß, Sie nehmen auch Antheil an diesem Ereigniß, da uns nicht leicht ein so unerwartetes und belebendes Gute begegnet. Nun leben Sie recht wohl, liebe Sonne, und fahren Sie fort zu erwärmen und zu erleuchten.

Weimar den 28. Februar 1811.

௧.

#### 1285.\*

# Un Belter.

. . Möge Ihnen Ihr Thun und Schreiben auf jede Beise gelingen! Wie es Ihnen ben ber Singakademie ergeht, seh ich im Bilbe. Erziehe man sich nur eine Anzahl Schüler, so erzieht man sich fast ebensoviel Widersacher. Jeder ächte Künftler ist als einer anzusehen, der ein anerkanntes Beilige bewahren und mit Ernft und Bedacht fortpflanzen will. Jedes Jahrhundert aber ftrebt nach feiner Art ins Seculum, und sucht das Heilige gemein, das Schwere leicht, und das Ernste luftig zu machen; wogegen gar nichts zu sagen wäre, wenn nur nicht barüber Ernft und Spaß zu Grunde gingen. Soviel für dießmal. Laffen Sie mich oft von sich hören, ob wir Sie gleich oft genug hören. Johanna Sebus wird ben unfern muficalischen Sonntagsversammlungen oft genug wiedergefordert und geht charmant; ich könnte hoffen, daß Sie zufrieden fenn würden. Mit Inftrumenten haben wir es noch nicht aufgeführt. Eberwein hält sich recht brav; ich wünschte ihm wohl wieder ein Halbjahr bas Gluck Ihres Umgangs und Unterrichts. Unfer Capellmeifter Müller hält sein Orchester, sein Chor, sowie die Solofanger

<sup>1 &</sup>quot;Gefund bin ich wie eine Sonne", batte Belter gefchrieben.

recht gut zusammen, und wir sind wirklich an musicalischen Genüssen biesen Winter wohlhäbig gewesen. Und somit leben Sie von Herzen wohl. Ich bin mit allerley Dingen beschäftigt und mache mich im Stillen so sachte los, daß ich wieder meine Sommerreise balb antreten kann.

Weimar den 18. März 1811.

3.

1286.

An das Herzogl. S.-Weimarische Polizeicollegium.

(März.)

Ganz gehorsamstes Promemoria.

Nach der älteren, erst vor kurzem unter dem 26. Februar erneuerten Polizeyverordnung, welche den Herrschaften zur Pflicht macht, die Dienstboten nicht blos mit allgemeinen und unbedeutenden Attestaten zu entlassen, sondern darin gewissenhaft ihr Gutes und ihre Mängel auseinanderzuseten, habe ich der Charlotte Hoger, welche als Köchinn bey mir in Diensten gestanden, als einer der boshaftesten und incorrigibelsten Personen, die mir je vorgekommen, ein, wie die Beylage ausweist, freylich nicht sehr empsehlendes Zeugniß bey ihrem Abschiede eingehändigt.

Dieselbe hat sogleich ihre Tücke und Bosheit noch badurch im Übermaaß bewiesen, daß sie das Blatt, worauf auch ihrer ersten Herrschaft Zeugniß gestanden, zerrissen und die Fetzen davon im Hause herumgestreut; welche zum unmittelbaren Beweis gleichsalls hier angesügt sind.

Ein solches gegen die Gesetze wie gegen die Herrschaften gleich respectwidriges Benehmen, wodurch die Absichten eines hohen Polizeycollegii sowohl, als der gute Wille der Einzelnen ben vorhandenen Gesetzen und Anordnungen nachzukommen, fruchtlos gemacht werden, habe nicht versehlen wollen, sogleich hiermit schuldigst anzuzeigen und die Ahndung einer solchen Berwegenheit einsichtsvollem Ermessen anheim zu geben; woben ich noch zu erwähnen für nöthig erachte, daß es die Absicht gedachter Hoger war, in die Dienste des hiesigen Hosschauspieler Wolff zu treten.

# (Beilage.)

Charlotte Hoper hat zwey Jahre in meinem Hause gedient. Für eine Köchinn kann sie gelten, und ist zu Zeiten solgsam, höslich, sogar einschmeichelnd. Allein durch die Ungleichheit ihres Betragens hat sie sich zuleht ganz unerträglich gemacht. Gewöhnlich beliebt es ihr nur nach eignem Willen zu handeln und zu kochen; sie zeigt sich widerspenstig, zudringlich, grob, und sucht diesenigen die ihr zu besehlen haben, auf alle Weise zu ermüben. Unruhig und tücksich verheht sie ihre Mitdienenden und macht ihnen, wenn sie nicht mit ihr halten, das Leben sauer. Außer andern verwandten Untugenden hat sie noch die, daß sie an den Thüren horcht. Welches alles man, nach der erneuten Polizeyordnung, hiermit ohne Kückhalt bezeugen wollen.

### 1287.\*

## An C. F. v. Reinhard.

Weimar ben 8. May 1811.

Die schöne und geschickte Harfenspielerinn' hat auch beg uns viel Sensation gemacht und ist von mir um Ihres Briefs willen, mein verehrter Freund, wohl aufgenommen

<sup>1 &</sup>quot;Demoifelle Longhi bon Reapel".

und mit einem ähnlichen Empfehlungsschreiben nach Leipzisterabschiedet worden. Gegenwärtig ist ein interessanter junger Mann ben uns, dessen Bekanntschaft ich Ihnesseleichfalls verdanke, Sulpiz Boisserée, der mir sehr wohnst gefällt und mit dem ich auch ganz gut zurecht komme.

Denn ein bedeutendes Individuum weiß uns immer für sie einzunehmen, und wenn wir seine Borzüge anerkennen, so lasserwir das, was wir an ihm problematisch sinden, auf sich beruhen ja was uns an Gesinnungen und Meynungen desselben nicht ganz gemäß ist, ist uns wenigstens nicht zuwider: denn jeder Einzelne muß ja in seiner Eigenthümlichkeit betrachtet werden und man hat neben seinem Naturell auch noch seine frühern Umgebungen, seine Bildungsgelegenheiten und die Stufen auf denen er gegenwärtig steht, in Anschlag zu bringen. So geht es mir mit diesem, und ich denke, wir wollen in Frieden scheiden.

Überhaupt, wenn man mit der Welt nicht ganz fremd werden will, so muß man die jungen Leute gelten laffen für das mas fie find, und muß es weniastens mit einigen halten, bamit man erfahre mas die übrigen treiben. Boifferée hat mir ein halb Dutend Feberzeichnungen von einem jungen Mann Namens Cornelius.2 ber fonft in Duffelborf lebte. und fich jett in Frankfurt aufhält, und mit bem ich früher durch unsere Ausstellungen bekannt geworden, mitgebracht, die wirklich verwundersam sind. Es find Scenen nach meinem Fauft gebilbet. Nun hat sich bieser junge Mann gang in die alte deutsche Art und Weise vertieft, die denn zu den Fauftischen Zuftanden ganz gut pafft, und hat sehr geiftreiche autgebachte, ja oft unübertrefflich glückliche Einfälle zu Tage gefördert, und es ist fehr wahrscheinlich, daß er es noch weiter bringen wird, wenn er nur erft die Stufen gewahr werden kann, die noch über ihm liegen . . .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An Rochlit.

<sup>2</sup> Beter Cornelius (1783-1867).

1288.

## An Peter Cornelius.

Die von Herrn Boisserée mir überbrachten Zeichsnungen haben mir auf eine sehr angenehme Weise bargethan, welche Fortschritte Sie, mein werther Herr Cornelius, gemacht, seitdem ich nichts von Ihren Arbeiten gesehen. Die Momente sind gut gewählt, und die Darstellung derselben glücklich gedacht, und die geistreiche Behandlung sowohl im Ganzen als Einzelnen muß Bewunderung erregen.

Da Sie sich in eine Welt versetzt haben, die Sie nie mit Augen gesehen, sondern mit der Sie nur durch Nachbildungen aus früherer Zeit bekannt geworden, so ist es
sehr merkwürdig, wie Sie sich darin so einheimisch sinden,
nicht allein was das Costüm und sonstige Äußerlichkeiten
betrifft, sondern auch der Denkweise nach; und es ist keine
Frage, daß Sie, je länger Sie auf diesem Wege fortsahren,
sich in diesem Elemente immer freyer bewegen werden.

Nur vor einem Nachtheile nehmen Sie sich in Acht: die deutsche Kunstwelt des 16. Jahrhunderts, die Ihren Arbeiten als eine zweyte Naturwelt zum Grunde liegt, kann in sich nicht für vollkommen gehalten werden. Sie ging ihrer Entwicklung entgegen, die sie aber niemals, so wie es der transalpinischen glückte, völlig erreicht hat. Indem Sie also Ihren Wahrheitssinn immer gewähren lassen; so üben Sie zugleich an den vollkommensten Dingen der alten und neuen Kunst den Sinn für Großheit und Schönheit, für welchen die trefslichsten Anlagen sich in Ihren gegenwärtigen Zeichnungen schon deutlich zeigen.

Zunächst würde ich Ihnen rathen, die Ihnen gewiß schon bekannten Steinabdrücke des in München besindlichen Erbauungsbuches so sleißig als möglich zu studiren, weil, nach meiner Überzeugung, Albrecht Dürer sich nirgends so frey, so geistreich, groß und schön bewiesen, als in diesen gleichsam extemporirten Blättern. Lassen Sie ja die gleichzeitigen Italiäner, nach welchen Sie die trefslichsten Kupsersstiche in jeder einigermaßen bedeutenden Sammlung sinden, sich empsohlen seyn; und so werden sich Sinn und Gefühl immer glücklicher entwickeln, und Sie werden im Großen und Schönen das Bedeutende und Natürliche mit Bequemslichkeit auslösen und barstellen.

Daß die Reinlichkeit und Leichtigkeit Ihrer Feder und die große Gewandtheit im Technischen die Bewunderung aller derer erregt, welche Ihre Blätter sehen, darf ich wohl kaum erwähnen. Fahren Sie fort auf diesem Wege alle Liebhaber zu erfreuen, mich aber besonders, der ich durch meine Dichtung Sie angeregt, Ihre Einbildungskraft in diese Regionen hinzuwenden und darin so musterhaft zu verharren.

Herrn Boisserées Neigung, die Gebäude jener würdigen Zeit herzustellen und uns vor Augen zu bringen, trifft so schön mit Ihrer Sinnesart zusammen, daß es mich höchlich freuen muß, die Bemühungen dieses verdienten jungen Mannes zugleich mit den Ihrigen in meinem Hause zu besitzen. Wie Ihnen Ihre Blätter wieder zukommen sollen, werde ich mit Herrn Boisserée abreden.

Leben Sie recht wohl und laffen, nach einer so langen Paufe, balber wieder etwas von sich hören.

Weimar den 8. May 1811.

Goethe.

### 1289.\*

## An C. F. v. Reinhard.

Ihr lieber Brief, mein verehrter Freund, ward mir nach Carlsbad gebracht. Den an Herrn Boifferée habe ich sogleich wieder zurück an Bertuch geschickt, welcher ihn wohl zu besorgen nicht ermangeln wird.

Mit Herrn Sulpice1 selbst habe ich mich sehr wohl vertragen. Mit tuchtigen Menschen fährt man immer beffer gegenwärtig als abwesend: benn sie kehren entfernt meiftentheils die Seite hervor die uns entgegenfteht; in der Rabe jedoch findet fich bald, inwiefern man fich vereinigen Ich habe ihn in allen Dingen, die ihn intereffiren, sehr aut begründet gefunden, und ich glaube ihn, mas die Geschichte ber Architectur und Maleren betrifft, auf bem rechten Wege; und sowie man Niemanden der fur feine Stadt ober sein Vaterland wirken will, einen ausschließenden Patriotismus für diese verargen darf, so wenig konnte es mir zuwider fenn, einen jungen thatigen Mann vor allen andern Dingen sich mit ber vaterländischen Runft beschäftigen zu sehen. Ich geftebe gern, daß in feinem Umgang fich eine für mich ichon verblichne Seite ber Bergangenheit wieder aufgefrischt, daß ich manches durch ihn erfahren, und daß ich seine Behandlungsart gar wohl zu billigen Urfach habe. Überhaupt hat er auch ben uns, sowohl ben Bofe als in der Stadt, durch feine Zeichnungen und burch feine Perfonlichkeit fehr guten Gindruck gemacht. Daß er mir als ein natürlicher, gebilbeter und einfichtiger Mensch

<sup>1</sup> Bon Sulpig Boifferdes Anwesenheit in Beimar berichtet Goethes Tagebuch bom 4.—12. Rai.

sehr wohl gethan, brauch' ich kaum zu sagen; aber das will ich noch hinzufügen, daß er als Catholik mir sehr wohl gefallen hat; ja ich hätte gewünscht noch genauer einzusehen, wie gewisse Dinge ben ihm zusammenhangen. Haben Sie also Dank, daß Sie mir einen so hübschen Mann zugewiesen. Ich kann vermuthen, daß er Ihnen auch seinerseits von dem Aufenthalte in Weimar sprechen wird, und Sie werden alsdann gar leicht übersehen, inwiesern die benden Hälften an einander passen.

Für dießmal leben Sie recht wohl! Ein Brief nach Carlsbad ben den dren Mohren findet mich oder folgt mir, wohin ich auch gehen möge.

Wohl zu leben wünscht Carlsbad d. 8. Juni 1811.

**B**.

1290.

An den Kreishauptmann J. v. Weyhrother. (Carlsbad 22. Juni.)

Ganz gehorsamstes Promemoria.

Geftern, als am 21. dieses, suhr ich mit den Meinigen nach Schlackenwalde. Es waren unser vier, wir kehrten zum rothen Ochsen ein, und genossen, nachdem wir die Werke besehen, ein Mittagessen, mit dessen Detail ich weder beschwerlich seyn, noch dessen Werth allzusehr herabsehen will. Genug, man that ihm sehr viel Ehre an, wenn man den Preis desselben dem der Picknicks auf dem Posthose gleichstellen und die Person auf 9 dis 10 Gulden anschlagen mochte. Der Wirth jedoch verlangte 66 Gulden

<sup>1</sup> Dit Chriftiane, Caroline Ulrich und Riemer.

und für den Kutscher 10 Gulden, zusammen also 76 Gulden. Ich verweigerte die Zahlung und äußerte, daß ich diesen Borfall des Herrn Kreishauptmanns Hochwohlgebornen anzeigen würde; welches hierdurch, mit Beylage der 76 Gulden, gehorsamst bewirkt wird. Es ist hieben zu bemerken, daß nichts als das bloße Mittagsessen und weder Frühstück, noch Wein, noch Cassee genossen worden. Der Kutscher erhielt für sich geringe Kost und hatte seinen Hafer ben sich.

Unterzeichneter bittet um Bergebung, wenn er mit dieser anscheinenden Kleinigkeit beschwerlich fällt. Aber es ist in diesen Tagen schon öfters zur Sprache gekommen, daß Gesellschaften, welche durch die schönen Wege, die herrslichen Naturgegenstände und das gute Wetter auswärts gelockt worden, mit Verdruß über ganz unerwartete Zechen nach Hause gekehrt, und ihre gehoffte und genossene Freude vergällt worden.

Eine hohe Behörde wird auch ohne mein Mitwirken einem solchen immer mehr um sich greifenden Übel abzuhelsen wissen. Doch füge ich einen mir aussführbar scheinenden Borschlag<sup>a</sup> hier ben, in keiner andern Absicht, als um zu zeigen, wie sehr ich wünsche, daß Carlsbad, dem ich so viel schuldig bin, ben seinem bisherigen guten Ruf von billiger Behandlung erhalten werde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Wirtshauspächter "Zum roten Ochsen" wurde vom Kreishauptmann zu einer Strafe von 10 Gulben und zur herabsehung seiner Forberung auf 41 Gulben 20 Kreuzer verurteilt. — Zu berücksichtigen ist bei der ganzen Angelegenbeit der damals sehr niedrige Stand des österreichischen Papiergeldes.

<sup>2</sup> Goethe schlägt in einer besonderen Bellage vor, eine hohe Behörde solle den "Saftgebern in der Rachbarschaft die Berpflichtung auferlegen, mit Personen, welche entweder vorher Bestellung machen, oder welche geradezu ansahren, einen bestimmten Accord zu treffen über den Preis dessen was man von ihnen verlange, es sen nun an Frühftlich. Mittagessen, Bein, Cassee und dergleichen. Oder auch, wen Gate, wie dier dieser zu geschehen pflegt, etwas mitbringen, sur das Abstetge-Vimmer, allenfalls den Gebrauch der Auche und sonstiges."

1291.

# An Ludwig van Beethoven.1

(Carlsbad 25. Juni.)

Ihr freundliches Schreiben, mein werthgeschätztester Herr, habe ich durch Herrn von Oliva zu meinem großen Bergnügen erhalten. Für die darin ausgedrückten Gesinnungen din ich von Herzen dankbar und kann versichern, daß ich sie aufrichtig erwiedre: denn ich habe niemals etwas von Ihren Arbeiten durch geschickte Künstler und Liebhaber vortragen hören, ohne daß ich gewünsicht hätte Sie selbst einmal am Clavier zu bewundern und mich an Ihrem außervordentlichen Talent zu ergehen. Die gute Bettine Brentano verdient wohl die Theilnahme, welche Sie ihr bewiesen haben. Sie spricht mit Entzücken und der lebhastesten Neigung von Ihnen, und rechnet die Stunden, die sie mit Ihnen zugebracht, unter die glücklichsten ihres Lebens.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beethoven (1770—1827) hatte 1809/10 seine Musik zu "Egmont" komponiert. An Breitkopf und hatel hatte Beethoven am "Al. Sommermonath 1810" über ben "Egmont" geschrieben: "ich habe thn bloß aus Liebe zum Dickter geschrieben, und habe auch um dieses zu zwingen nichts dafür von der Theaterdirection genommen, welches sie auch angenommen."

<sup>\*</sup> Beethoven hatte ihm am 19. April aus Wien geschrieben: "Euer Ercellenz! Rur einen Augenblick Zeit gewährt mir die dringende Gelegenheit, indem sich ein Freund von mir, ein großer Berehrer von Ihnen (wie auch ich), von dier so schnell entfernt, Ihnen für die lange Zeit, daß ich Sie kenne (benn seit meiner Kinddeit ernne ich Sie) zu danken — das ist so wenig sür so viel — Bettine Brentano dat mich versichert daß Sie mich gültig zu sogar freundschaftlich aufnehmen würden, wie könnte ich aber an eine solche Aufnahme denken, indem ich nur im stande din, Ihnen mit der größten Ehrerbietung, mit einem Unaussprechlichen tiesen Gesähl sür Ihnen schopfungen zu nahen — Sie werden nächstens die Musik zu Egmont von Leipzig durch Breitforf und hertel erhalten, diesen herrlichen Egwont, den ich, indem ich ihn ebenso warm als ich ich nien gelesen, wieden durch Sie gedach, sesssührt und in Musik gegeben habe — ich wünsche sehr Irrheil darüber zu wißen, auch der Tadel wird sith mich und meine Kunst ersprießlich sehn, und is gern wie das größte Lob aufgenommen werden — Euer Erzellenz Großer Berehrer Ludwig van Beethoven.

<sup>3</sup> Aus Wien; er hatte am 8. Dai Beethovens Brief überbracht.

Die mir zugedachte Musik zu Egmont werbe ich wohl finden, wenn ich nach Hause komme, und bin schon im Voraus dankbar: denn ich habe derfelben bereits von mehrern rühmlich erwähnen hören; und gebente fie auf unferm Theater zu Begleitung bes gedachten Studes biefen Winter geben zu konnen, wodurch ich sowohl mir felbst, als Ihren gahlreichen Berehrern in unserer Gegend einen großen Genuf zu bereiten hoffe. Um meiften aber muniche ich herrn von Oliva recht verftanden zu haben, der uns Hoffnung machte, daß Sie auf einer vorhabenden Reise Weimar wohl besuchen könnten. Möchte es doch au einer Beit geschehen, wo sowohl ber Hof als bas sammtliche musikliebende Publicum versammelt ift. Gewiß würden Sie eine Ihrer Berdienste und Gefinnungen murdige Aufnahme finden. Niemand aber kann daben mehr intereffirt fenn als ich, ber ich mit dem Wunsche recht wohl zu leben, mich Ihrem geneigten Undenken empfehle und für fo vieles Gute, was mir durch Sie schon geworben, ben aufrichtigften Dant abstatte.

#### 1292.\*

### Un Relter.

... So möge Ihnen benn auch auf irgend eine Weise belohnt werden, was Sie an der Pandora thun. Wenn ich den Antheil hätte voraus sehen können, den Sie an dieser Arbeit nehmen; so hätte ich den Gegenstand anders behandelt und ihm das Refractaire, was er jeht für die Musik und für die Vorstellung hat, zu benehmen gesucht. Nun ist es aber nicht anders. Fahren Sie sort, wie es Ihnen gemüthlich ist, und ich will sehen, ob ich an die Ausschrung des zweyten Theils kommen kann. Ausgedacht und schematisit

ift alles. Allein die Gestalten selbst sind mir etwas in die Ferne getreten und ich verwundre mich wohl gar über die Titanischen Gestalten, wenn ich in den Fall komme, wie mir gestern geschah, etwas daraus vorzulesen.

Mögen Sie auf Ihrem Bege nach Schlefien alle harmonischen Geifter begleiten und Ihr thätiges Ausharren burch geziemende Wirkungen belohnt werden: denn mahrhaftig, wenn man bedenkt, wie wenig die Welt Ihrem schönen und edlen Thun geantwortet hat, so darf man es wohl unziemlich nennen. Auf Ihrem gehofften Ructweg burch Böhmen finden Sie mich freglich nicht. letten Monate, ja die fünf des Jahrs verfprechen für Beimar fehr lebhaft und, wills Gott, glücklich zu fenn. Im Auguft erwarten wir die Niederkunft der Sobeit: im September Iffland's, und im October Briggi's Wiederfunft. Leiber komme ich mir in allen biefen Fällen wie eine Doppelherme vor, von welcher die eine Maske dem Prometheus, die andre dem Epimetheus ähnlicht, und von welchen feiner, wegen des ewigen Bor und Nach, im Augenblick jum Lächeln kommen kann.

Carlsbad ist jetzt belebt genug. Für dießmal hat es für mich eine eigene Physiognomie gehabt. Weil meine Frau hieherkam<sup>2</sup> und die Equipage bey sich hatte, dadurch bin ich ins Freyere und Weitre gelangt, mehr als die letztern Jahre, und habe mich auch an der Gegend und an ihrem Inhalt wieder frisch ergetzt, weil ich sie mit frischen Personen, die über gar manches in ein billiges Erstaunen geriethen und sich sehr wohl gesielen, durchwandern konnte . . .

Carlsbad den 26. Juny 1811.

௧.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Riebertunft der Erbprinzessin Maria Baulowna erfolgte am 80. September; die an diesem Tage geborene Prinzessin erhielt den Ramen Augusta. Es ist die spätere erste deutsche Raiserin.

<sup>2</sup> Am 29. Mai.

#### 1293.

### An C. G. Rorner. 1

Von Carlsbad bin ich dießmal mit schwerem Herzen abgereist, da mir, werthester Freund, Ihre nahe Ankunft gemeldet war; allein der peremptorische Termin, der mich aus meinem Quartiere trieb, war erschienen, und ich mußte wohl Platz machen.

Dagegen hat mich Frau Hofrath Schiller mit dem biographischen Auffatz besto mehr erfreut. Mir scheint diese schwere Aufgabe sehr gut gelöft. Die ganze Lebensreihe unfres verewigten Freundes entfaltet fich leicht und angenehm por dem Gemüthe, und es ift febr glücklich, daß Sie ibn meiftens konnten felbft reben laffen. Das heitre Bewußtfenn, wie er mit fregen Bugen seine jedesmaligen Buftande schilbert, ift wirklich erquickend und aufregend, und es ware dem nächsten Freunde und genauften Beobachter nicht möglich, ihn so angemessen barzuftellen, als er es hier selbst thut. 3ch wußte nichts hingu ju feten noch bavon ju thun: es ift alles so hubsch aus Einem Guffe, fließt gemächlich vor fich hin und nimmt uns zur Theilnahme mit sich fort. haben Sie von meiner Seite recht vielen Dank. ich je an die Schilderung meines Berhältnisses zu ihm, so finde ich in diesem Ihren Auffate ben schönften Anlaß zu einer weitern Ausführung von manchem bas hier nur mit leichten aber boch so sichren Umriffen angegeben ift.

Auch ben der Ordnung, die Sie gewählt haben, um die Werke unfres trefflichen Freundes darnach herauszugeben, wüßte ich nichts zu erinnern. Da die Arbeiten deffelben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bd. IV, S. 96.

<sup>2 &</sup>quot;Schillers Lebensbeschreibung" von Rorner.

so in einander greifen, indem er meist nur durch innern Anlaß dazu angetrieben wurde; so läßt sich eine solche chronologische Ordnung gar wohl denken, und es wird gewiß durch Ihre Bemühung dieser Zusammenhang recht beutlich hervorgehen.

Wie leid thut es mir, daß ich nicht mündlich über das Einzelne noch manches von Ihnen erfahren können.

Meine Frau rechnet es unter die vorzüglich glücklichen Ereignisse dieses Sommers, Sie und die lieben Ihrigen in Carlsbad kennen gelernt zu haben. Wir empfehlen uns bezie zum schönsten und hoffen nichts so sehr, als einmal in dem schönen Dresden einen Besuch abzustatten, oder Sie hier ben irgend einem günstigen Anlaß in Weimar zu sehen. Leben Sie recht wohl und erhalten mir ein freundschaftliches Andenken.

Weimar ben 4. August 1811.

Goethe.

1294.

An Rochlit.2

Em. Wohlgebornen

find versichert, daß es mir sehr leid gethan hat, Sie beg. Ihrer Durchreise nicht begrüßen zu können. Sich einmal wieder anzutreffen und über manches auszureden, giebt auf mehrere Jahre ein wo nicht besseres doch gewiß entschiedeneres

<sup>1</sup> Körners Plan der Ausgabe von Schillers Werken in 12 Banden verteilt der chronologischen Ordnung wegen die Gedickte auf 3 Bande: Band 1 gibt "Gedichte aus der Anthologie"; Band 8 "Gedichte der 2 Periode"; Band 9 "Gedichte der 2 Periode"; Band 9 "Gedichte der 8. Veriode"; Band 9 "Gedichte der 8. Veriode"; Band 9 "Gedichte der 8. Veriode"; Band 9 "Gedichte der Schillers aufstellte. Diese Verteilung der Gedichte auf drei Perioden ist von späteren hersensgebern beibehalten worden; erst die jest bei Cotta erscheinende Sätularausgabe gebt auf die von Schiller selbst lehtwillig bestimmte Anordnung nach stofflichen Ruchfichten aurück.

<sup>3 3</sup>n Leipzig (Bb. V. Brief 960).

und flareres Verhältniß. Indessen will ich mich durch die Sicherheit Ihrer Neigung und Ihres Wohlwollens trösten.

Wenn Sie wünschen, daß ich dem braven Freyherrn von Truchseß' meine Bearbeitung des Götz für das Theater mittheilen möge; so will ich deshalb mein Bedenken eröffnen. Er hat an dem Stücke, wie es zuerst herausgegeben worden, so vielen und warmen Antheil genommen, ja sich gewissermaßen selbst in die Person des alten biedern Helden versetz, daß es ihm gewiß nicht angenehm seyn würde, nunmehr manches ausgelassen, umgestellt, verändert, ja in einem ganz andern Sinne behandelt zu sehen.

Eigentlich kann diese Umarbeitung nur durch den theatralischen Zweck entschuldigt werden, und kann auch nur insosern gelten, als durch die sinnliche Gegenwart der Bühne und des Schauspiels daszenige ersett wird, was dem Stücke von einer andern Seite entzogen werden mußte. Da ich also überzeugt din, daß beym Lesen Niemand leicht die neue Arbeit billigen werde, weil nicht zu verlangen ist, daß der Lesende die mangelnde Darstellung sich vollkommen supplire; so habe ich disher gezaudert diese Bearbeitung drucken zu lassen, ja selbst meine nächsten hiesigen Freunde, die das Manuscript zu sehen verlangt, an die Vorstellung gewiesen, von der sie denn nicht ganz unzusprieden zurücksehrten.

Ich bin überzeugt, daß Ew. Wohlgebornen sowohl als der würdige Truchsessesot, es nicht misbilligen, wenn ich diesen meinen Gründen soviel Gewicht gebe, um die gewünschte Mittheilung abzulehnen. Verzeihen Sie daher, und erhalten mir ein freundliches Andenken.

Ein etwas wunderliches biographisches Bandchen' erhalten Sie zu Michael. Wilhelm Meisters Wanderjahre durch-

<sup>1</sup> Freiherr Chriftian Truchfes b. Bethaufen auf Bettenburg.

<sup>2 3</sup>m Tagebuch von 1801 nennt Goethe ibn "Ritter Bog".

Bhilipp Sadert".

zuführen haben mich meine eigenen Wanderungen abgehalten. Ben jenem Büchelchen aber bitte ich Sie sich zu überzeugen, daß Sie unter diejenigen gehören, für die ich es schreibe. Mit entfernten Freunden und Geistesverwandten mich zu unterhalten ist daben meine einzige Absicht: denn diese sind es ja eigentlich nur, die man zu Zeugen seines vergangenen Lebens und Treibens, und zur Theilnahme am gegenwärtigen aufrusen kann.

Weimar den 11. September 1811. Ew. Wohlgeb. wahrhaft zugethaner Goethe.

#### 1295.\*

# An F. A. Wolf.

Da man eine Gelegenheit die fich barbietet, ein langes Schweigen ju unterbrechen, ja nicht aus ber Sand laffen foll, so will ich einem jungen Manne ber nach Berlin geht. ein Empfehlungs Schreiben an Sie, verehrter Freund, nicht Sein Name ift Schopenhauer, feine Mutter versagen. bie Frau Hofrath Schopenhauer, welche fich ichon mehrere Jahre ben uns aufhalt. Er hat eine Zeit lang in Göttingen ftudirt, und soviel ich mehr durch andere als durch mich selbst weiß, hat er sichs Ernft segn laffen. In seinen Studien und Beschäftigungen scheint er einige Dal variirt zu haben. In welchem Fach und wie weit er es gebracht. werben Sie fehr leicht beurtheilen, wenn Sie ihm, fofern er es verdient, die Erlaubniß ertheilen wollen, Sie wieder zu sehen . . .

Was ich treibe, ist immer ein offenbares Geheimniß. Es freut mich, daß meine Farbenlehre als Zankapfel die

<sup>1</sup> Arthur Schopenhauer (1788-1860).

gute Wirkung thut. Meine Gegner schmatzen baran herum, wie Karpfen an einem großen Apfel den man ihnen in den Teich wirft. Diese Herren mögen sich gebärden, wie sie wollen, so bringen sie wenigstens dieses Buch nicht aus der Geschichte der Physik heraus. Mehr verlang' ich nicht; es mag übrigens, jest oder künftig, wirken was es kann.

Bu Michaelis werden Sie mich auf einem wunderlichen Unternehmen ertappen. Ich sage davon weiter nichts, als daß ich's der Zeit ganz gemäß halte, das Faße in dem man gewohnt, auf und abzurollen, damit man nicht mußig zu sein scheine.

Aber warum ziehen Ihre Wolken's nicht über uns her? Sind sie auch so hartnäckig, wie die Wolken des physischen Himmels, die uns ihre erquickliche Gegenwart so lange entzogen? Wir hoffen darauf von einem Tage zum andern: lassen Sie uns nicht länger schmachten.

Überhaupt wäre es recht schön und freundlich, wenn Sie die gegenwärtige Anregung nicht verklingen ließen, und mir einige Nachricht gäben, wie Sie sich befunden, und was Sie auf Reisen und zu Hause merkwürdiges erlebt, auch was Ihre Universität für Hoffnungen giebt. Gar oft wünsche ich nur einige Tage vertraulichen Umgangs, um mich sowohl im Leben als im Wissen, wie sonst, wieder einmal gefördert zu sehen. Wöge ich doch immer das Beste von Ihnen vernehmen. Was mich betrifft, so kann ich wohl sagen, daß meine körperlichen Zustände mich nicht hindern nach meiner Art thätig zu seyn und den mäßigen Forderungen Genüge zu leisten, die ich und andre an mich machen.

<sup>1 .</sup>Philipp hadert".

<sup>2</sup> Bergl. bas Gebicht "Genialisches Treiben" ("So walg' ich ohne Unterlaß, wie Santt Diogenes, mein Kaß" 2c.).

<sup>3</sup> Die "Bolten" des Ariftophanes in Bolfs lleberfetung. (Berlin 1811.) Am 21. Juli 1810 hatte Bolf feine lleberfetung Goethe in Karlsbad borgelefen.

Unser guter Wieland hat einen großen Unfall erlebt, wie Sie werden vernommen haben. Durch den Sturz eines Wagens ift er, und noch mehr seine jüngere Tochter, beschädigt worden. Beyde besinden sich jedoch leidlich, und er, bey seinen Jahren, über alle Erwartung. Der Fall an sich und die ihn begleitenden Umstände haben uns alle höchlich geschwerzt.

Nun, zum Erfat, laffen Sie mich nicht lange ohne Nachricht, daß Sie sich vortrefflich befinden.

Weimar ben 28. September 1811.

௧.

### 1296.

## An Cotta.

## Em. Wohlgeb.

freundliches Schreiben wünschte am liebsten mündlich zu beantworten, weil dasjenige was mich beunruhigt alsdann wohl in kurzem abgethan seyn würde. Ich versuche jedoch meine Ansicht zu concentriren und empsehle sie einer günftigen Beherzigung.

Als Ew. Wohlgeb. im Jahre 1805 Sich, auffer der Hauptausgabe, noch einen Abdruck in Taschenformat vorbehielten, trug ich um so weniger Bedencken einzuwilligen, als ich mir denselben von jener verschieden dachte, wie ohngefähr der kleine Faust\* einen Maasstad zu geben schien, woben ich voraussetzte daß bende Abdrücke wo nicht gleichzeitig hervortreten, doch kurz auf einander solgen würden. Wenn sich nun die Sache verzögerte und vor anderthalb Jahren eine Anklindigung des zweyten Abdrucks

<sup>1</sup> Er war bamale 78 Jahre alt.

Bom 1. Oftober.

<sup>8</sup> Die Sebezausgabe von 1808.

erschien; so glaubte ich um so weniger etwas daben erinnern zu können, als noch genugsame Zeit vorhanden und ich Ew. Wohlgeb. so manches schuldig geworden, was mich zu einer lebhaften Danckbarkeit aufrief.

Sollte aber jetzt, kurz vor Ablauf des contracktlichen Termins, eine neue, der ersten fast gleiche Auslage, ist geringen Preis ins Publicum gespendet werden; so sehe ich eine vorbereitete, korreckte und vollständige Ausgabe meiner Wercke, welche doch auch noch erleben möchte, ins Unsbestimmte hinaus gerückt, besonders wenn ich den vorhandenen Nachdruck und die Unbilden der Zeit bedencke.

Diese meine Verlegenheit wird noch dadurch vermehrt, daß die Meinigen, denen ich, in Betracht der Vergänglichkeit eines menschlichen Individuums, von meinen oekonomischen Verhältnissen Notiz zu geben gewohnt din, dieses Ereigniß mit einer besondern Ombrage betrachten, welche zu milbern ich mich nicht im Stande sehe. Vielleicht entspringen diese Vesorgnisse aus einer Unkenntniß des Handelsganges und würden ben mündlicher wechselseitiger Erklärung wohl gehoben werden können.

Ich habe geglaubt unserm schönen vertraulichen Berbältnisse schlichen schuldig zu sein Ew. Wohlgeb. diesen Anstos zu eröffnen und ich will nicht läugnen daß ich jene vorgeschlagne vorzurückende neue Ausgabe, als ein Ausgleichungsmittel dachte, woben die Ihnen noch zustehenden zwen Jahre auf irgend eine beliebige, billige Weise in Betracht kommen mußten.

Überzeugen Sich Em. Wohlgeb. daß mir in diesem Augenblicke alles vor der Seele schwebt was ich Ihnen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cotta hatte in seinem Briese eine "hand-Ausgabe in klein Oftav" als einen Abdruck der Oftav-Ausgabe vergeschlagen und bemerkt: "Mit dieser Ausgabe würde ich zureichen bis die in unserm Contract sestgesete Zeit abgelossen sein wird. Zest schon an eine complete Ausgabe zu benten, scheint mir nicht rathlich."

seit soviel Jahren angenehmes, gutes und vortheilhaftes verdancke und eben deswegen mit unbegränztem Vertrauen die Zweifel eröffne die mich beunruhigen. Ich empsehle die Angelegenheit und mich Ihren freundschaftlichen Gestinnungen.

23. d. 14. Octbr. 1811.

Goethe.

#### 1297.\*

# An Passow. 1

... Uber ben neuen, mir mitgetheilten Plan munschte ich mich mit Ihnen und Ihrem werthen Serrn Collegen. bem ich mich beftens empfehle, mündlich unterhalten zu können, weil es schwer ift, schriftlich, kurz und klar über folche Gegenstände sich auszudrücken, um so mehr als meine Gefinnung mit ber Denkweise ber Zeit gerabe in Opposition fteht. Ich habe es immer für ein Übel, ja für ein Unglud gehalten, welches in ber zwenten Balfte bes vorigen Jahrhunderts mehr und mehr überhand nahm, daß man zwischen Eroterischem und Esoterischem keinen Unterschied mehr machte, daß man die Grundsätze und Maximen, nach welchen man lehrt und handelt, früher als die Lehre und bas Handeln felbst öffentlich werden läßt, ba boch sowohl bas Benfpiel ber ältern Beifen als die Erfahrungen an bem neuern Thun und Treiben uns hatten aufmertfam machen follen, daß man seinen Zweck vernichtet, indem man ibn vorausfagt, daß eine Sandlung, wenn fie glückt, nicht contestirt wird, wohl aber nichts mehr Widerspruch erleidet

Der Philologe Franz L. K. Paffow (1786—1888) hatte Goethe feine Schrift über die Reuorganisation des Unterrichtswesens und den Plan eines "Archivs beutscher Rationalbildung" übersandt.

<sup>2</sup> R. B. Jagemann.

als eine vor, ja sogar nach der That ausgesprochene Maxime. Möchte ich doch mit Pallas (Allgemeine Zeitung Nro 285) ausrusen: "Die Wahrheit hätte nur unter uns Akademikern bleiben sollen!"

Ferner hat mich die Erfahrung gelehrt, daß man, besonders in Deutschland, vergebens Mehrere zu Giner Absicht zusammenruft. So viel Röpfe, so viel Sinne, ift eigentlich die Devise unserer Nation. Betrachte ich noch baben die gegenwärtige Beit und ben abgelegenen, obgleich in mancher Rücksicht aunstigen Wohnort,2 betrachte ich die babylonische Verwirrung, welche burch ben Peftalozzischen Erziehungsgang Deutschland ergriffen, ob ich gleich von feinem vorgehabten Thurmbau das Befte denken will: fo glaube ich Ihrem Unternehmen wenig Gluck weisfagen zu können. Weil jedoch Niemand die Möglichkeiten übersieht, fo will ich munichen und hoffen, daß Alles zum Bortheilhaftesten gedeihen möge, welches um so eher bentbar ift, als Sie in Ihrem Rreise ungestört nach Ihrer Überzeugung das Gute wirken konnen, wenn es auch von außen weder gefördert noch anerkannt werben follte. Geben tüchtia gebildete junge Leute von Ihnen aus, woran ich nach genauer Betrachtung Ihres erften Programms nicht zweifle, fo ift bas Befte gethan und ber schönfte Zweck erreicht. Laffen Sie mich von Beit zu Beit boren, wie Ihr Unternehmen vorwärts schreitet, und es wird mir angenehm fenn, wenn meine vielleicht hypodondrische Ansicht ber Sache burch einen glücklichen Erfolg aufgeheitert werden follte.

Der ich recht wohl zu leben wünsche, Weimar, ben 20. October 1811.

Goethe.

<sup>1</sup> Raturforicher G. Ballas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Smtau bei Danzig, wo Paffow zur Zeit als zweiter Direktor bes Conradinums lebte.

#### 1298.

# An G. H. Nicolovius. 1

Es ift eine ber ernften und ahndungsvollen Erwartungen, welche benjenigen, die ein hoberes Alter erreichen, vor Augen schwebt, daß oft Jungere, die ein größeres Recht hatten länger hier zu verweilen, unaufhaltsam früher dabin geriffen werden. Der Verluft Ihrer theuren Gattinn ift auch mir 3ch hatte seit langer Zeit viel Liebes fehr empfindlich. und Gutes von ihr gehört, ja wer von ihr fprach, zeigte einen Enthusiasmus ber mich in ber Ferne ein eignes porzügliches Wesen ahnden ließ. Wenn sie ben so viel liebenswürdigen und edlen Gigenschaften mit der Welt nicht einig werden konnte, so erinnert sie mich an ihre Mutter,2 beren tiefe und garte Natur, beren über ihr Geschlecht erhobener Geift fie nicht vor einem gewiffen Unmuth mit ihrer jedesmaligen Umgebung schützen konnte. Obgleich in der letten Zeit fern von ihr, und nur durch einen seltnen Briefwechsel gleichsam lofe mit ihr verbunden, fühlte ich doch biefen ihren, der Welt kaum angehörigen, Rustand sehr lebhaft, und ich schöpfte baraus ben ihrem Scheiden zunächft einige Beruhigung.

Meine liebe Nichte habe ich niemals gesehen, aber doch immer an derselben, so wie an Ihnen und den lieben Ihrigen aufrichtigen Antheil genommen. Möge es Ihnen gelingen, in der Erziehung und Bildung der Zurückgelaffenen einen thätigen Trost zu sinden, und sich an den Ebenbildern der Mutter noch lange zu ergötzen.

Möge mir boch auch einmal bas Bergnügen werden Sie in diefer spätern Zeit kennen zu lernen, wo man immer

<sup>1</sup> Gatte von Louife, geb. Schloffer, bie am 28. September geftorben mar.

<sup>3</sup> Goethes Schwefter Cornelia.



Weimar ben 20. October 1811.

Goethe.

1299.

## An C. G. v. Boigt.

(Jena, 5. November.)

Die von Ew. Exzell. mir bekannt gemachten gnädigsten Gesinnungen Serenissimi gegen meinen Sohn sordern mich jemehr ich sie bedencke immer zu größerer Bewunderung und Erkenntlichkeit. Die Stelle eines Landraths, wie die letzte Instrucktion sie näher bestimmt und begränzt, ist ohne Zweisel die wünschenswertheste für einen jungen Mann. Er sindet sich im Falle seine Fähigkeiten auszubilden und zugleich seine Thätigkeit fren zu zeigen und dadurch von seinen Borgesetzten wie von seinem Fürsten beurtheilt und gekannt zu werden. Ich eile daher die mir und meinem Sohn zugedachte Gnade auf das danckbarste unterthänigst anzuerkennen, die weiter Leitung und Bollführung höchster Anordnung und Ew. Exzell. freundschaftlicher Mitwirckung vertrauensvoll anheimgebend.

Dürfte ich noch eine Bitte hinzufügen; so wäre es: daß meinem Sohn erlaubt sen den Character als Cammersaffessor daben fortzuführen und daß jene Stelle, zu der ihm durch das vorjährige gnädigste Dectret wenigstens einige Hofnung gemacht worden, solange offen behalten werde bis er zeigen kann in welchem Grade er ben solchen Geschäfften sich gewandt und brauchbar erweise.

Alles jedoch höherem Ermeffen, mit wiederhohltem Dance für alles Bisherige, lediglich überlaffend.

1300.

An Elisabeth von ber Rece. 1

Hochgebohrne Gräfinn, gnädige Frau,

Sie haben mir, verehrte Freundinn, seit meinen Jünglingsjahren, so viel Gunft und Freundschaft erwiesen, daß ich wohl hoffen darf, Sie werden auch diesmal den Knaben<sup>2</sup> gütig aufnehmen. Beschauen Sie die in diesem Bändchen aufgeführte Bilderreihe mit nachsichtiger Aufmercksamkeit, und sagen mir ein treues Wort, wie sie Ihnen erscheint und was Sie von der Folge erwarten und hoffen.

Seit manchen Jahren bin ich Zeuge ber schönen Wirckungen, die Ihnen das Baterland zu verdancken hat, und ich muß mir im Boraus die Erlaubniff erbitten, davon zu seiner Zeit nach meiner Überzeugung sprechen zu dürfen.

Ben soviel unerläßlichen Widerwärtigkeiten, die der Mensch zu erdulden hat, ben unvermeidlicher Spannung und Widerstreit, macht er sich oft ganz willkührlich ein Geschäft sich von andern abzusondern, andre von andern zu trennen. Diesem Abel zu begegnen haben die vorsehenden Gottheiten solche Wesen geschaffen, welche durch eine glückliche Vermittlung dassenige was sich ihnen nähert zu vereinigen, Misverständnisse aufzuheben, und einen friedlichen Zustand in der Gesellschaft herzustellen wissen. Sagte ich nun: Sie, verehrte Freundinn, gehören zu diesen; so würde ich viel zu wenig sagen. Denn auf meinem Lebenswege ist mir niemand begegnet, dem jene Gabe mehr wäre verliehen worden als Ihnen, oder der einen so anhaltenden, so schönen Gebrauch von derselben gemacht hätte.

<sup>1</sup> Bergl. Bd. II, S. 172, und Bb. III, S. 84.

<sup>2</sup> Den erften Band von "Dichtung und Babrheit".

Auch ich und die Meinigen haben davon vergangnen Sommer¹ die wünschenswerthesten Wirckungen ersahren. Meine Frau, die sich Ihnen angelegentlichst empfielt, ist noch immer durchdrungen und bewegt von Ihrer Güte, und in unserm kleinen Familienkreise wird Ihr Andencken als eines wohlthätigen Genius verehrt. Wöge uns das Glück beschert seyn, Ihnen, Berehrte, wieder an der heilsamen Quelle zu begegnen, und uns von Ihrem Wohlbesinden gegenwärtig zu überzeugen.

Möchten Sie uns gelegentlich Ihrer unvergleichlichen fürstlichen Schwester, Ihren liebenswürdigen Nichten, namentlich der Fürstinn von Hohenzollern, auf das dringenoste empfehlen, nicht weniger uns in das Andencken des Herrn Tiedge's zurückrusen; so würden Sie uns auf's Neue und wiederhohlt verpflichten. Erlauben Sie daß ich nun schließe und mich verehrend unterzeichne

Weimar b. 8. Nov. 1811.

Goethe.

#### 1301.

# An die Softheater-Commission.

Serenissimo wären die den Unfug des Schauspieler Deny' betreffenden Papiere unterthänigst vorzulegen, damit Höchstellen die äußerste Unart selbst beurtheilen können, mit welcher dieser rohe und incorrigible Mensch sich betragen.

<sup>1</sup> In Rarlebab.

<sup>2</sup> Bergogin Dorothea von Rurland.

<sup>3</sup> Der Dichter Chriftoph Aug. Tiebge (1762-1841), ber 1806-1808 Frau v. b. Recte auf ihren Reifen begleitet hatte und feitbem als ihr Lebensgenoffe in Dresben lebte.

<sup>4</sup> Bilhelm Denn hatte am 20. November mit dem Theaterdiener Bollock einen Standal auf der Buhne gehabt und war dafür am 5. Dezember mit Arreft auf unbestimmte Dauer belegt worden.

Leider bin ich Unterzeichneter selbst noch im Theater gewesen und habe mit anhören müssen, welch ein rasendes Geschren, während noch ein Theil des Publicums zugegen war, sich erhob. Wäre ein Husar noch in dem Hause gewesen, so würde ich Denn sogleich haben arretiren lassen.

Die der Commission zugefügte Beleidigung ist im eigentlichen Sinne durch gar nichts abzubüßen; allein med voto kann er wenigstens nicht vor Dienstag Mittag von der Hauptwache entlassen werden, weil sonst gar keine Proportion mit dem, was in ähnlichen Fällen geschehen, beobachtet würde; wie man denn den Beckerischen Fall hierbeg erwähnen kann. Das Weitere meinen Herrn MitsCommissarien überlassend

s. m.

Weimar ben 6. December 1811.

B.

### 1302.

## An Klinger.1

Ihre sehr liebe Sendung kommt in dem Augenblick an da ein Courier nach Petersburg abgeht, und ich erfreue mich höchlich sie sogleich zu erwiedern. Hier haben Sie unser altes Frankfurt,<sup>2</sup> in welchem Sie sich gewiß wieder erkennen werden, und mit Lust. Das ist der erste Theil, und im dritten erlauben Sie mir, daß ich Sie auch vorführe. Das räuchrige Zimmerchen neben der Klingelthüre war ein gutes Nest, wo manches brütete. Ich freue mich darauf, daß es Ihnen Spaß machen wird, wie ich mich aller der Eigenthümlichkeiten erinnere, aus denen so viel ausgegangen

<sup>1</sup> Der Dichter von "Sturm und Drang" (Bb. I, G. 179); feit 1780 in rufflichen Dienften.

<sup>2 3</sup>m erften Banbe von "Dichtung und Bahrheit".

Ihr immer noch munderliches Siegel burgt mir bafür. Mochten Sie bem begliegenden Blättchen eine recht freundliche Aufnahme gönnen! Ihr lieber Brief ift gleich eingeschaltet Bas foll's benn weiter, als bag man das unmittelbare Andenken der Tüchtigen erhält. Rönnen Sie mir auch nur Namens-Unterschriften ber Raiser und Raiserinnen. der Gröfiten des Reichs, in Rrieas- und Friedens-Geschäften. der Akademiker, und bedeutender Menschen jeder Art, gelegentlich übersenden; so erzeigen Sie mir was außerorbentlich Angenehmes. Bisher habe ich die Art oder Unart gehabt alles Vergangne eher zu vertilgen als zn bewahren. mag bie Reit bes Bemahrens, wenn auch zu fpat, eintreten. Mehr fag' ich nicht, aber ich bitte, ba boch zwischen bem großen Betersburg und bem fleinen Weimar eine fo liebenswürdige Wechselwirfung besteht, Niemanden wegzulaffen, der nicht etwas an mich bringe, und ich will das gleiche thun. Das Leben ift ben Sibyllinischen Buchern gang gleich; je knapper, je theurer. Leben Sie wohl und gedenken mein, wie am Anfang und Mittel, fo am Ende.

(Weimar) d. 8. Dec. 1811.

#### 1303.

## An Barthold Georg Niebuhr.

Wenn ich manchmal durch Verspätung meiner Antwort mich an Freunden und Wohlwollenden versündige, so will ich dießmal lieber etwas voreilig seyn und ehe ich noch Ihr Werk' erhalten habe, Ew. Wohlgebornen für die Freude danken, die Sie mir durch Ihre Zuschrift gemacht haben. Sie führen einen Namen, den ich von Jugend auf verehren

<sup>1</sup> Der große hiftorifer und Staatsmann (1776-1831).

<sup>2</sup> Der erfte Teil von Riebubrs "Romifcher Gefchichte".

<sup>3</sup> Carften Riebuhr, berühmter Reifender, Bater Des Siftorifers.

lernte, und von Ihnen selbst haben mir manche Freunde soviel Liebes Gutes und Borzügliches erzählt, daß ich Sie schon näher zu kennen glaube und aufrichtig versichern kann, daß ich recht sehr wünschte Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen.

Indessen soll das Werk, das Sie mir ankündigen, mir eine sehr angenehme und belehrende Unterhaltung seyn: dem was kann uns reizender dünken als eine so oft und viel durchgearbeitete Materie abermals aus neuen Gesichtspuncten dargestellt zu sehen, und durch neue Untersuchungen gleichsam wiedergeboren zu sinden. Je weniger es mir in meinem Leben vergönnt gewesen, Gegenstände, die mich so sehr interessieren, selbst zu bearbeiten, desto mehr weiß ich diejenigen zu schähen, welche dergleichen zu unternehmen das Talent und die Beharrlichkeit haben.

Ich wünsche, daß Sie diesen vorläufigen Dank freundlich, aufnehmen und mir ein geneigtes Andenken erhalten.

Jena den 27. November 1811.

Goethe.

Vorstehendes nahm ich mit von Jena nach Weimar, wo ich Ihr vortrefsliches Werk vorsand und gleich zu lesen ansing. Nun din ich am Ende desselben und möchte, ehe ich wieder von vorn ansange (welches höchst nöthig ift, um es zu verstehen und zu benutzen) nicht blos einen allgemeinen und gefühlten, auch einen besondern und motivirten Dank abstatten. Bis mir aber dieses gelänge, möchte wohl eine gute Zeit vorbeystreichen, und ben dem besten Willen dieses Blatt noch länger verspätet werden. Erlauben Sie mir also nur soviel zu sagen, daß ich mich in die Zeit versetzt fühlte, wo ich in Rom selbst, ben hundert Anlässen, auf die Nothwendigkeit solcher Untersuchungen hingewiesen wurde allein, ben jedem Schritte sowohl meine eigene als Anderer Unzulänglichseit gar bald gewahr wurde. Da ich nun seit jener langen Zeit her meine Ausmerksamkeit auf diese Gegenstände

zu wenden fortgefahren, so kommt Ihr Werk mir höchst erwünscht, das so viele Rathsel auf einmal lös't.

Der vor-römische Zustand Italiens wird uns nun anschaulich, und die mehreren gleichsam übereinander gesichobenen Schichten von Bölkern ihrer Folge nach deutlich. Die Sonderung von Dichtung und Geschichte ist unschätzbar, indem keine von beyden dadurch zerstört, ja vielmehr jede erst recht in ihrem Werth und Würde bestätiget wird; sowie es unendlich interessant ist zu sehen, wie sie beyde wieder zusammensließen und wechselseitig auf einander wirken. Möchten doch alle ähnlichen Erscheinungen der Weltbegebens heiten auf diese Weise behandelt werden.

Bedarf es wohl vieler Worte, um zu versichern, daß mir die Entwicklung der Staats- und Finanzverhältnisse, des Berhältnisses zu Griechenland, die misliche Lage Roms nach Vertreibung der Könige, genug Alles und Jedes höchst belehrend geworden ist. Wollte ich ins Besondere gehen, und die Darstellung des Ankus Martius, die Enthüllung der Sibyllinischen Bücher erwähnen, von den Poemen Lukretia und Coriolan auch besonders sprechen, so würde ich ein Buch über das Buch zu schreiben haben, und diese Blätter niemals auf die Post gelangen. Seyn Sie überzeugt, daß Sie mir ein großes Geschenk gemacht haben, wosür ich Zeitlebens dankbar, die Fortsetzung sehnlichst erwarte und um mich derselben würdig zu machen, den ersten Band aufs sleißigste studire und mir zueigne.

Mögen Sie begliegendem Blättchen einige Aufmerksamskeit gönnen, und besonders mir von der Hand Ihres versehrten Herrn Baters' etwas zukommen lassen! Mich nochmals bestens Ihrem geneigten Andenken und Ihrer freundlichen Theilnahme empfehlend

Weimar ben 17. December 1811.

Goethe.

<sup>3</sup> gur Goethes Autographenfammlung.

1304.

An Friederike Bethmann-Unzelmann.1

Es ift sehr freundlich von Ihnen, wertheste Freundinn, daß Sie mir von der glücklichen Aufführung meines Tasso selbst Nachricht geben. Wenn Künstler wie Sie und Ihre Mitspielenden mit sich selbst zufrieden sind, so kann man auch in der Ferne versichert seyn, daß das Werk gut gerathen ist, und wie Sie mir das Einzelne genau bezeichnen, kam ich mir schon eher vorstellen auf welche Weise und in welchem Maße es gelungen ist. Haben Sie allerseits recht vielen Dank, daß Sie dieses theaterscheue Werk hervorgezogen und in ein günstiges Bühnenlicht gestellt haben. Sie erneuen und vermehren dadurch die Verbindlichseit, die Ihnen andere meiner Productionen schon früher schuldig geworben.

Herrn Bethmann's empfehlen Sie mich bestens. Es ist mir sehr angenehm zu benken, daß cr, ben seinem Geist und seinen Talenten, sich gern mit einer Rolle beschäftigt hat, die vielleicht unter allen benen, die ich geschrieben habe, am meisten ausgeführt ist. Un der seinen, klugen, zarten Leonore'habe ich gleichfalls nicht den mindesten Zweisel. Leben Sie recht wohl und gedenken meiner. Wie Ihr Sohn's indessen zugenommen hat, haben Sie selbst beurtheilen können. Die Leichtigkeit seines Spiels, sein guter Humor und seine übrigen guten theatralischen Anlagen und Fertigkeiten machen und erhalten ihm viel Freunde im Publicum. Dazu kommt, daß er gegen Jedermann gut und verträglich ist und Niemanden schadet, außer allenfalls sich selbst: welches denn, wie bekannt, Niemanden leicht übel genommen wird.

<sup>1</sup> Stehe 280. IV, S. 208.

<sup>2</sup> In Berlin am 25. Rovember.

Der ben Taffo gefpielt batte.

<sup>.</sup> Leonore Sanvitale, Die Frau Bethmann gespielt batte.

<sup>5</sup> Carl Ungelmann, Friederitens Sohn aus erfter Che, hatte in Berlin gaftiert.

Vorstehendes war geschrieben, als ich in der Berliner Zeitung eine wohlwollende und umständliche Nachricht von der Aufführung des Tasso las, die mir als Seitenstück zu Ihrem lieben Briese viel Vergnügen gemacht hat.

Besonders aber bitte ich Herrn Director Iffland vielmals zu danken, der mir auch darüber durch Frau von Heigendorf ein freundliches Wort sagen ließ. Ich bin gewiß nicht unsempfindlich für die Ausmerksamkeit, die man einem Werke erweist, auf das ich ganze Epochen meines frühern Lebens verwendet habe. Leben Sie recht wohl und verschaffen Sie mir zu meiner Handschriftsammlung gefällig einige Beyträge. Vielleicht fände sich ein Blättchen von Echoff, Großmann, Brandes zc.

(Weimar) d. 17. Dez. 1811.

1305.

An ben Herzog Carl August.

(Weimar, December 1811.)

Ew. Durchl.

haben meine neulich vorgebrachte unterthänigste Bitte in gnädigen Betracht gezogen, und werden mir daher vergönnen daß ich sie etwas umftändlicher motivirt gegenwärtig wiederhole.

Mein Sohn erfüllt nächsten Weihnachten seyn zwey und zwanzigstes Jahr. Bor drey und einem halben Jahr ging er, durch Privat und öffentlichen Unterricht, so wie durch einen beständigen Umgang mit mir genugsam vorbereitet, nach Heidelberg, um sich dort vor allen Dingen eine Kenntniss der Rechtsgrundsätze zu erwerben. Wie er dort seine Zeit zugebracht; wie er sich betragen, davon legen die bengefügten Testimonia wohl ein unverdächtiges. Beugniff ab.

Er begab sich darauf nach Jena, um sich dem kameralistischen Fache zu widmen, wozu er um so mehr vorbereitet war, als er von Jugend auf von mir selbst in den Naturkenntnissen unterrichtet worden, auch mich auf Reisen wiederhohlt begleitend in Jena, Halle, Helmstedt, Göttingen, längere oder kürzere Zeit des Umgangs und der Belehrung der ersten Natursorscher genos. Wie er sich in Jena benommen, davon werden der Obrist von Hendrich, Prosessor Sturm und Döbereiner kein ungünstig Zeugniß ablegen. Sogar hat letzterer in seinem Compendium einer Entdeckung, die dieser sein ausmercksamer Zuhörer gemacht, nahmentlich erwähnt und ihn dadurch nicht wenig ausgezeichnet.

Uberzeugt, daß Leben mehr als Lehre bilde, lies ich ihn nach anderthalb Jahren von Jena abgehen und nach Capellendorf zu dem Rentsecretair Urlau ziehen. Hier ift er denenjenigen Geschäften, welche in einem Herzoglichen Rentamte vorkommen, aufmercham gefolgt, und hat zugleich die ländliche Dconomie daben näher kennen lernen, nicht weniger sich durch Lesung dienlicher Schriften weiter ausgebildet. Den ihm von Herzoglicher Regierung verwilligten Uccess beym Justiz Amte hat er sleißig genutzt und unter Anleitung beyder Beamten einen Entwurf zu einer Frohnebeschreibung versertigt, die dazu nöthigen Registraturen selbst ausgesetzt. Wie denn die durch den Rentbeamten ben Herzoglicher Cammer einzureichende Abschrift zu gnädigster Einsicht und Beurtheilung hier ben liegt.

Er hat ferner das Glück gehabt von den meisten Gliedern der Herzoglichen Cammer ben Commissarischen Verhandlungen, zu denen ihm der Zutritt gestattet worden, an verschiedenen Orten beobachtet und mit Gunst behandelt zu werden, wie er sich denn auch einer geneigten prüsenden

Aufnahme des Herrn Geh. Rath v. Boigt zu erfreuen gehabt.

Daß dieser mehr gedachter mein Sohn, das einmal ergriffene Geschäft mit Aufmercksamkeit und Gründlichkeit zu behandeln gesonnen ist, davon dürfte auch die gleichfalls beysliegende angefangne Sammlung von Wollproben zeugen, wosdurch der Unterschied eines so wichtigen Erzeugniss vor Augen gebracht und das Urtheil darüber allein gesichert werden kann.

Nach allem diesem wünsche ich nunmehr meinen Sohn einige Jahre ben mir zu behalten, um die Zeit, die mir noch gegönnt ist, auch zu seinem Vortheil zu benutzen und sowohl durch Umgang als durch zweckmäßige Lecktur ihn immer weiter ausgebildet zu sehen. Aber alles würde unzureichend seyn, wenn er nicht in Thätigkeit versetzt auf das eigentliche Ziel seines Strebens unmittelbar hingewiesen ja sich demselben eiliger zu nähern gewissermassen genöthigt würde.

Ew. Durchl. haben die Gnade gehabt ihm vorläufig den Character eines Cammeraffessors zu ertheilen und in ihm dadurch die Hoffnung einer wircklichen baldigen Anstellung erweckt, die ihn bisher bey allen seinen Schritten belebt hat, und um deren unschätzbare Erfüllung Vater und Sohn hierdurch nochmals Ew. Durchl. unterthänigst angehen. Beyde werden nicht versehlen durch thätige Treue zu zeigen, wie sie den hohen Werth von Ew. Durchl. gnädigem Beyfall und höchstem Zutrauen anzuerkennen und zu verehren wissen.

## 1306.

An die Hoftheater-Commission.

Diejenigen Personen, welchen die Führung eines Hof-Theaters anvertraut worden, und besonders die, deren Obliegenheit es ift, zu beurtheilen, ob ein Stück aufführbar sey, haben sich seit geraumer Zeit in einer sehr unangenehmen Lage befunden, indem die deutsche Bühne sich nicht nur von den strengen Geschmacksregeln, sondern auch von manchen andern Verhältnissen und Betrachtungen losgesagt und sowohl im Kunst- als bürgerlichen Sinne die Gränzen weit überschritten hat.

Bu einer Zeit, wo alles nach ungemessener Freyheit strebte, singen die deutschen Theater-Dichter gleichfalls an, den obern Ständen den Krieg anzukundigen, und es verbreitete sich ein Sansculottisme über die Bühne, der, indem solche Stücke der großen Menge sehr angenehm waren, nothwendig Ursache seyn mußte, daß bey Hosetern manche solche Stücke gar nicht gegeben, andere aber durch Verstümmelung so verunstaltet wurden, daß sie ihre Wirkung größtentheils versehlten.

Bey dem Weimarischen Hof-Theater hat man, durch die Nachsicht gnädigster Herrschaften begünstigt, eine Mittelstraße gewählt und die anstößigsten Stellen theils sogleich, theils nach und nach ausgelöscht, so daß nicht leicht etwaß ganz Auffallendes vorkam.

In der neuern Zeit hat, so wie Alles, auch das deutsche Theater eine andere Richtung genommen und es glauben einige Autoren, besonders der fruchtbarste<sup>1</sup> unter benselben, sich durch Stichelegen und Anzüglichkeiten der Oberherrschaft widerseten zu können, die, um ihre großen und weiten Plane auszusühren, freylich nicht immer die sansteften Mittel gebrauchen kann.

Endesunterzeichnetem hat es bisher obgelegen, die Stücke zu mählen und zu beurtheilen, in wiefern sie aufführbar sind. Sein eigentlicher Standpunkt konnte nur der ästhetische seyn; allein er hat auch jenen politischen nicht außer Acht

<sup>1</sup> Rosebue.

gelaffen und wo ihm etwas Bedenkliches aufgefallen, solches ohne weiteres weggestrichen. Daben muß er jedoch bekennen, daß er manches Unschiedliche übersehen und solches erst nach einer ober mehreren Borstellungen durch sich selbst oder durch Freunde, deren Ausmerksamkeit er angerusen, belehrt, gleichfalls hinweg gestrichen.

So groß auch diese Unannehmlichkeit seyn mochte, rechnete er sie doch zu den mehrern, welchen dieses Geschäft unterworfen ist, und verfolgte, auf Serenissimi gnädigste Nachsicht hoffend, seinen alten Weg.

Allein nunmehr verändert sich die Sache, indem ein t. t. französischer Gesandter' hierher kommt und die Bershältnisse nicht allein nach Innen sondern auch nach Außen zu bedenken sind. Ja, bloß menschlich betrachtet, wird man hieben zu einer genauern Ausmerksamkeit aufgesordert; denn wer möchte einem Gaste etwas Unangenehmes erzeigen, wenn es auch keine Folge hätte? Unterzeichneter wünscht daher, daß Herzogliche Hof-Theater Commission seine Bitte unterstützen möge, die derselbe an Serenissimum zu thun sich genöthigt sieht.

Schon in früherer Zeit hatte Commissio, aus eigenem Antrieb und für sich, verschiedene wackere, hier in Diensten stehende junge Männer ersucht, gewisse problematische Stücke mit Ausmerksamkeit durchzugehen und die verfänglichen Stellen zu bemerken, welche direct oder indirect verletzen könnten, und auf diese Weise ist auch manches Unangenehme vermieden worden. Allein weil dieses keine durch eine Sanction von oben, besestigte Anstalt war, auch eine gewisse mittlere Zeit weniger Apprehension gab; so ist sie wieder abgekommen, und man hat sich so gut als möglich aus der Sache gezogen. Deshalb wäre es nichts Neues, sondern

<sup>1</sup> Baron Etienne be Saint- Mignan.

nur eine von oben beträftigte ichon früher intentionirte Einrichtung.

Die Sache ist an und für sich selbst sehr leicht und würde auch demjenigen, dem solches Geschäft übertragen würde, keine sonderliche Beschwerde geben. Neue Stücke würde ich vor wie nach durchsehen und beurtheilen und sollte sich etwas Verfängliches darin sinden, es sogleich wegstreichen und das Exemplar, mit Bemerkung meines Namens auf dem Titelblatte, als Zeugniß, daß ich das Stück gelesen, dem Beauftragten zusenden. Dieser striche gleichfalls, was ihm unzulässig schiene, ohne weitere Rücksprache weg und bemerkte nur allenfalls, wo vielleicht, wie es öfter zu geschehen pslegt, durch Wegstreichen eine Lücke entstanden, wenn er solche selbst auszusüllen nicht etwa geneigt wäre.

Ferner würde man, sobald die neue Einrichtung getroffen ift, die ältern Stücke, die sich auf dem Repertorium gehalten haben, nach und nach dem Beauftragten zuschicken und mit denjenigen den Anfang machen, welche zunächst aufgeführt zu werden bestimmt sind. Denn was eben diese ältern Stücke betrifft, so ist man am ersten in Gesahr, Stellen zu übersehen, welche eine Deutung auf das Gegenwärtige zulassen: denn da sie vor so viel Jahren geschrieben sind, so liegt die mögliche Anwendung nicht in der Sache, sondern in demjenigen selbst, der sie zu machen geneigt ist; und doch kommen Fälle vor, wo man einen bösen Willen vermuthen würde, wenn es nicht von Altersher gedruckt und in den Rollen geschrieben stünde.

Ich erspare einige andere kleine Bemerkungen, welche bas Geschäft erleichtern und fördern, bis zu Serenissimi gnädigstem Entschluß.

Weimar, d. 5. Januar 1812.

Goethe.

### 1307.\*

# An Caroline v. Wolzogen.

... Ihre lieben Worte über meinen biographischpoetischen Bersuch haben mich sehr erquickt. Wie wohl
thut mir's auf diese Weise mich wieder meinen abwesenden Freunden zu nähern und ihre Theilnahme aufzuregen. Gleich nach Empfang Ihres lieben Briefes warf ich mich wieder auf jenes Werk in Gedanken. Bom zweyten Theil
ist schon die Hälfte geschrieben, und die andre so ziemlich ausgedacht und zusammengestellt. Ich hoffe zu Nichaelis sollen Sie ihn erhalten . . .

Ich darf nicht schließen, ohne Ihnen zu melden, daß ich durch unsere Theaterbedürsnisse, welche freylich täglich dringender und täglich weniger befriedigt werden, mich habe unmerklicher Weise verleiten lassen, das Shakespearische Stück Romeo und Julie zu bearbeiten. Auf der Herzoginn Geburtstag wird es erscheinen und ich hoffe guten Effect davon. Die Maxime, der ich folgte, war das Interessante zu concentriren und in Harmonie zu bringen, da Shakespeare nach seinem Genie, seiner Zeit und seinem Publicum, viele disharmonische Allotria zusammenstellen durste, ja mußte, um den damals herrschenden Theatergenius zu versöhnen. Ich werde Ihre Frau Schwester bitten, daß sie Ihnen von der Aufschrung eine Relation zusendet. Sie drückt sich siber solche Dinge eben so gut aus, als sie darüber denkt.

Nun leben Sie recht wohl, empfehlen Sie mich Ihrer ganzen Umgebung, grußen mir ben lieben Abolph und erhalten mir Ihr Wohlwollen. Herzlich ergeben

b. 28. Jan.

Goethe.

1812.

<sup>1</sup> In Goethes Bearbeitung querft aufgeführt am 1. Februar 1812.

## (Beilage.)

Wahrhaft rührend, geliebte Freundinn, ift mir das Blatt von ber Sand unsers verehrteften Großherzogs. 1 Wie sehr erkenne ich darin die Dauer jener Gefinnungen, die mich früher so glücklich machten. Je mehr ich dankbar empfinde, wie viel ich diesem außerordentlichen Manne in meiner Jugend schuldig geworden, besto mehr freut es mich, daß Zeit und Entfernung, ja so mancher Wechsel der Dinge nichts an einem Verhältniß andern konnten, bas auf wahren Grund gebaut war. Wie manchmal hatte ich gewünscht, gemiffe Mittheilungen wieder anzuknupfen; aber wie fann man fich einem folchen Manne mittheilen, als burch Empfehlen Sie daher mich ihm als den Seinigen. Wie fortbauernd er an biefe zu benten und wie wohl er für fie zu forgen weiß, habe ich noch neulich an dem Benspiel bes jungen Berbers gesehen. Moge bem Gonner und Beschützer für so manches Gute noch manche Freude Haben Sie ja die Gute mich Seiner Hobeit wiederholt zu empfehlen.

#### 1308.

## Un Rochlit.

Mit vielem Danke, mein Werthester, sende ich ben mitgetheilten Aufsatz zurück. Wer das deutsche Publicum kennt, dessen selbstische Eigenwilligkeiten Sie so gut schildern, wer zunächst ersahren hat, daß sie vor allem Neuen, so sehr

2 Rochlit hatte bas Manuftript feiner Anzeige von "Dichtung und Bahrheit" Tell 1, eingefandt, die dann in der Leipziger Literatur-Zeitung erschienen ift.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Fürfiprimas von Dalberg; Caroline hatte geschrieben: "Der Großberzog sagte mir, daß er ein wahres Berlangen hatte, mit Ihnen wieder in nabere Berührung zu kommen, und sendete mir inliegende Zeilen."

fie barnach gierig find, wenn es einigermaßen problematisch ift, eine ängstliche Apprehension fühlen, und daber ben Miswollenden freyes Spiel geben, um sich nur jener Furcht entledigt zu feben - ber weiß gewiß dankbar anzuerkennen, wenn ein Freund als Mittelsperson auftreten mag, bamit die Menschen sich geschwinder mit dem befreunden, mas ihnen fremd und wunderlich erscheint. Befonders in den letten zwanzig Jahren mußte man große Geduld haben: benn mehrere meiner spätern Arbeiten brauchten gebn und mehr Jahre, bis fie fich ein größeres Bublicum unmerklich erschmeichelten; wie benn ja mein Taffo über 20 Sahr alt werden mußte, ebe er in Berlin aufgeführt werden konnte. Eine folche Langmuth ift nur bem zuzumuthen, der fich ben Reiten ben Dédain du Succès angewöhnt hat, welchen bie Frau von Stael in mir gefunden haben will. 1 Wenn fie den augenblicklichen leidenschaftlichen Succès meint, so hat fie recht. Bas aber den wahren Erfolg betrifft, gegen ben bin ich nicht im minbeften gleichgültig; vielmehr ift ber Glaube an denselben immer mein Leitstern ben allen meinen Diefen Erfolg nun früher und vollständiger gu erfahren, wird mit den Jahren immer wünschenswerther, wo man nicht mehr viel Stunden in Bleichaultigkeit gegen ben Augenblick zuzubringen und auf die Aufunft zu hoffen bat.

In diesem Sinne machen Sie mir ein großes Geschent durch Ihren Auffatz und bethätigen dadurch abermals die frühere mir schon längst bewährte Freundschaft. Doch darf es mich nicht einmal überraschen, daß Sie in meine Intentionen auch ben dieser Arbeit so tief eindringen, da Sie unter diejenigen abwesenden Freunde gehören, die ich mir vergegenwärtige, wenn ich mir meine alten Mährchen

<sup>1</sup> In bem Fragment von Frau von Stauls Bert aber die beutiche Literatur, beffen Empfang bas Lagebuch vom 15. Dezember verzeichnet.

in der Einsamkeit zu erzählen anfange; und ich darf wohl versichern, daß der nächste und eigentliche Zweck ist, gegen solche auf indirectem Wege wieder einmal laut zu werden, da die directe Communication so manches Hinderniß erfährt.

Daß Sie meine asiatischen Weltanfänge so freundlich aufnehmen, ist mir von großem Werth. Es schlingt sich die daher für mich gewonnene Cultur durch mein ganzes Leben, und wird noch manchmal in unerwarteten Erscheinungen hervortreten: wie ich denn von Ihrem liebevollen Glauben hoffen kann, daß Sie überzeugt sind, der erste Theil sen mit Bewußtseyn und mit Absicht geschrieben, und enthalte auch nicht das kleinste geringfügig scheinende, was nicht künftig einmal nach seinem Geschlecht und Art in Blüthe und Frucht hervortreten soll. Freylich, das Publicum, wenn man es an ein Saatselb führt, bringt gleich die Sicheln mit, und bedenkt nicht, daß noch mancher Wonat die zur Erndte hingeht, ja wohl noch das ganze grüne Feld eine schone Zeit unter einer Schnee- und Eisdecke zu ruhen hat

Es wurde mir unendlich intereffant fenn, wenn Gie mir mittheilen wollten, mas Sie über die Farbenlehre auf-Die Wirkung von dieser wird noch mehr gesekt haben. retardirt, als die Wirfung meiner andern Sachen. hier kann man das Publicum am leichtesten irre führen, indem man mir anderes Berdienft wohl läßt, aber in biefer Sache, die ja nicht in mein Fach schlage, ein verzeihliches Travers Indeffen macht es mich schon gludlich, daß Schuld aiebt. ich diese Arbeit, die ich so lange mit mir herumgetragen endlich losgeworden. Was für eine große Übung es für mich gewesen, diesen Gegenstand durchzuarbeiten, ermessen Sie felbst; und welche wichtigen Bemerkungen ich mache, indem ich meine Gegner beobachte, wage ich kaum aus-Doch ift es ja kein Geheimniß, daß Niemand überzeugt wird, wenn er nicht will.

Warum follte ich nun nicht auch wünschen, meine Freunde kennen zu lernen und besonders Ihre Ansicht, die mir in so mancher Betrachtung werth seyn muß.

Mich zu daurendem Wohlwollen empfehlend W. d. 30. Jan.

1812.

Goethe.

## 1309.\*

## An C. F. v. Reinhard.

... Bor allen Dingen haben Sie herzlichen Dank, daß Sie meinem biographischen Versuch soviel Theilnahme gegönnt, die ich zwar erwarten durste. Denn indem ich mir jene Zeiten zurückruse, und die Gegenstände, die sich mir in der Erinnerung darbieten, zusammenarbeite, gedenke ich meiner abwesenden Freunde als wenn sie gegenwärtig wären, glaube meine Reden an sie zu richten und kann also wohl für das Geschriebene eine gute Aufnahme hoffen.

Beg der Art, wie ich die Sache behandle, mußte nothwendig die Wirkung erscheinen, daß Jeder, der das Büchlein liest, mit Gewalt auf sich selbst und seine jüngern Jahre zurückgeführt wird. Es freute mich, diese Wirkung, die ich nicht bezweckte aber doch voraussah, auch an Ihnen so vollkommen erfolgt zu sehen, und ich danke Ihnen recht sehr, daß Sie mich den dieser Gelegenheit einen Blick in Ihre Jugendjahre thun lassen. Um zweyten Bande ist schon viel geschrieben und in einigen hübschen ruhigen Monaten wird er wohl zu Stande kommen. Es wird schwer seyn, ihm die Mannigsaltigkeit und Anmuth des ersten zu geben. Die Epochen, die er umfaßt, sind eher stockend als vorschreitend, indessen wollen wir unser Mögliches thun, vorzüglich aber auf den dritten Band verweisen, der besto lustiger werden soll . . .

Bas bas Geräms betrifft, wornach Sie fragen, 1 fo fann man, wie Sie schon vermuthen, fich ben Ursprung beffelben am ersten benten, wenn man fich porftellt, wie aur Sommerszeit Bürgersleute Stuhle und Bante por ihre Häuser sekten, wo fie unter ben weit porspringenden Überhängen ber obern Stockwerke, sogar ben einem mäßigen Regen, ruhig sigen konnten. Hatte man so durch gedachte Überhange und durch das oben vorspringende Dach schon in die Rechte der Straße gleichsam Gingriffe gethan; so lag es, besonders in weniger polizenlichen Zeiten, gang nabe, fich einen hölzernen Käfich herauszubauen, um nicht den Augen jedes Vorübergehenden ausgesett zu fenn. Diefes Gerams war wirklich meistentheils oben offen weil es von jenen Aberhängen genugsam bedeckt war. Es hing burch eine besondre Thüre mit dem Hausslur zusammen, welche Nachts eben fo forgfältig als die Sausthure felbft verschloffen wurde. Dieses Geräms war für die Familie um so wichtiger, als man in jenen Zeiten oft die Rüchen nach ber Straffe zu, die Zimmer aber nach ben Sofen ju anlegte, wodurch die Baufer sammtlich eine burgartige Geftalt erhielten und man nur burch bas gebachte Gerams eine gewiffe Communication mit der Straße und dem Öffentlichen gewann. So viel von biesem unarchitectonischen Theil altreichsftabtischer Bauart.

Sehr großen Dank bin ich Ihnen zunächst für das Fragment aus dem Werke der Frau von Staël\* schuldig. Ich hatte davon gehört, es war uns auch versprochen; aber ohne Ihre freundliche Sendung würde ich es dis jetzt noch nicht gesehen haben. Da ich mich selbst ziemlich zu kennen glaube, so sinde ich einige recht gute Aperçüs darin, und

<sup>1</sup> Reinhard hatte gefragt, ob ber gegitterte Berichlag an ber haustur, woraus ber Keine Goethe bie Topichen und Topie zerichmis, in ober außer bem haufe gewesen fei\*.

<sup>2</sup> Ueber bie beutiche Literatur.

ich kann es um so mehr nuten, als sie mir das alles, und zwar noch derber und lebhafter, ins Gesicht gesagt hat. Ihre Gesinnung über meine kleineren Arbeiten kannte ich auch zum Theil, und was sie ben dieser Gelegenheit sagt, ist recht hübsch und dankenswerth, obgleich auf diesem Wege freylich kein erschöpsendes Urtheil zu erwarten ist.

Brequets Mémoire war mir fehr merkwürdig, ba ich felbft eben wieder in folden huperphufifden Betrachtungen ftat. Es weht eine gewisse beutsche Luft barin, und wie follte nicht, ben fo mannigfaltiger Communication einiges, ober vielmehr das eigentlich Tüchtige und Zulängliche, was wir besitzen, hinüberdringen und wirken. Es wurde mich au weit führen, auch nur einigermaßen barüber zu fprechen; boch ift es merkwürdig, wie von Jahrhundert zu Jahrhundert fich alles mehr begeiftet und belebt, eins ins andre greift und keins ohne das andre bleiben will. Von Spinoza, der bas Ganze aus Gedanke und Ausbehnung bilbet, bis zu biesem Freunde, der es durch Bewegung und Willen hervorbringt, welche hubsche Filiation und Steigerung der Dentweisen wurde sich aufzeichnen laffen! Ich breche ab, um mich nicht weiter in diefes Labyrinth einzulaffen, in welchem man eigentlich nur an seinem eigenen Kaben von einem geliebten Knaul abgewunden fich ein- und ausfinden fann.

Damit Sie aber nicht glauben, daß ich mich allzusehr in jene abstrusen Regionen verliere, so will ich berichten, daß ein Theil des Winters damit zugebracht worden das Shakespearsche Stück Romeo und Julie zu concentriren, und diesen in seinen Haupttheilen so herrlich behandelten Stoff von allem Fremdartigen zu reinigen: welches, obgleich an sich sehr schätbar, doch eigentlich einer frühern Zeit und einer fremden Nation angehört, die es gegenwärtig selbst

<sup>1 &</sup>quot;Sur la force animale et sur le principe de mouvement volontaire" (1811).

nicht einmal mehr brauchen kann. Zum 30. Januar, als bem Geburtstag der Herzoginn, haben wir es zum erstenmal und nachher wieder mit vieler Theilnahme des Publicums gegeben; welche sich um so mehr erwarten ließ, als die Rollen durchaus, besonders aber die Hauptrollen, den Schauspielern recht auf den Leib paßten. Diese Arbeit war ein großes Studium sür mich, und ich habe wohl niemals dem Shakespear tieser in sein Talent hineingeblickt; aber er, wie alles Letze, bleibt denn doch unergründlich . . .

Leben Sie recht wohl, mein verehrtester Freund und erhalten mir Ihre Liebe und Zutrauen.

W. d. 13. Febr. 1812.

B.

#### 1310.

# An Caroline Ulrich.

Es war nicht zu zweifeln, daß das lustige Rleeblatt glücklich nach Jena kommen würde, es ist zu hoffen, daß die übrigen Feste glücklich ablausen. Zu rathen wäre jedoch, daß die klugen Personen sich nicht zu weit mit den Dienern einließen, damit die Rücklehr nicht betrübt seyn möge. Der Mönch' hat sich über die vielen Kugeln im Siegel nicht wenig entsetz und ersucht den Secretair, seinen Schreibtisch nicht zu nah an das Zeughaus zu rücken.

Übrigens wünschen wir alles Gute und siegeln gleichfalls militärisch, obgleich mit liebevollem Herzen

W. d. 29. Feb. 1812. S. am Tage der sobald nicht wieder kommt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spielkarten.
<sup>2</sup> Rach Riemers Angabe "Scherzname, ben G.'s Sohn August fich bei-gelegt batte."

#### 1311.

#### An Cotta.

In Hoffnung Ew. Wohlgeb. bald hier zu sehen, woben ich besseres Wetter und Wege wünsche, sage diesmal nur das Nöthigste.

Das Barnhagensche Manuscript anbelangend, so will ich gerade nicht eigenfinnig dem Morgenblat die Exklusive geben. Überlegen Sie die Sache noch einmal. Überhaupt scheinen mir manche Stellen bedencklich zu publiciren. Da die Sache keine Eile hat, so sprechen wir ja wohl noch erst darüber.

Die wohlfeilere Ausgabe meiner Schriften betreffend fand ich mich burch ein halbes Misverständniß gerade in Ihrem Falle. Ich erwartete Borfchlage. Denn ba ich ben technischen und merkantilischen Theil folder Unternehmungen nicht verftebe; fo wußte ich nicht zu finden, wie ber mir brobende große Schade baben abzumenden? Wie mein Borteil mit bem Ihrigen zu verbinden sen. 3ch komme mir selbst wunderlich vor, wenn ich das Wort Vortheil Ich habe ihn in meiner Jugend gar nicht, in ausspreche. ber mittleren Zeit wenig beachtet und weiß selbst jest noch nicht recht wie ich es angreifen foll. Und boch muß ich baran bencken, wenn ich nicht nach einem mühsamen und mäßigen Leben verschulbet von der Buhne abtreten will. Der Augenblick zehrt schon wieder an unserm Marck, Freunde und Bekannte fallen um mich her, niemand kann bem anbern benftehn. Doch wozu reden und klagen! Nur diesmal erlaubt ich mirs, um Sie zu überzeugen, daß mein Raubern nicht aus veränderten Gefinnungen, sondern aus den veränderten Umftanben fich herschreibe.

<sup>1 &</sup>quot;Ueber Goethe", Bruchftude aus Briefen, herausg. von R. A. Barnhagen v. Enfe.

Die Exemplare von Romeo und Julie an die deutschen Theater zu vertheilen hat die Berliner Theater Direction übernommen. Das Stuttgarder stand mit auf der Liste. Ich wünsche guten Erfolg.

Rarlsbad foll mir hoff ich diesmal etwas für den Damenkalender bringen. Mich beftens empfehlend.

W. d. 17. März 1812.

Goethe.

1312.\*

#### Un C. v. Rnebel.

Weimar den 25. März 1812.

Da wir das Glück haben, mein theuerster Freund, daß, ohngeachtet des schrecklichen Wegs, die Boten noch hin und wieder gehen, so will ich nicht versäumen dir in der stillen Woche ein freundliches Wörtchen zu sagen und dir zugleich für den heute empfangenen Brief zu danken.

Der gute Riemer hat uns gestern verlassen; eine solche Trennung muß freylich einmal geschehen. Sie ward mir leichter, weil ich weiß, daß sie zu seinem Glück gereicht. Es dient ihm die gegenwärtige Stelle nur zur Vorbereitung: benn sobald die Curatoren der Academien und die Scholarchen ersahren, daß er sich dem Lehramte widmen mag, so erhält er gewiß einen Ans über den andern und er sieht sich alsdenn entweder billigermaßen verbessert, oder ehrenvoll entlassen. Möge das Letze auch um meinetwillen serne seyn, doch muß man daran denken und sich darauf vorbereiten.

Ich habe indeß meine biographischen Studien wieder vorgenommen, fie dienen mir zur angenehmen Unterhaltung

<sup>1</sup> Um eine Stellung als Professor am Gymnastum in Weimar anzunehmen. Laut Tagebuch war er am 24. in sein neues Quartier gezogen.

und zu gründlicher Recapitulation meines Lebens und Wesens, und regen mich an zu mannigfaltiger Lecture alter und neuer Schriften, um mir meinen Gang synchronistisch, in dem Gange der Umgebung zu denken . . .

Ein Buch, welches mich erschreckt, betrübt und wieber auferbaut hat, ift von Schelling gegen Jacobi.

Nach ber Art wie der Letzte sich in den sogenannten Göttlichen Dingen herausgelassen, konnte der Erste freylich nicht schweigen, ob er gleich sonst zu den hartnäckigen Schweigern gehört. Wir Andern, die wir uns zur Schellingisschen Seite bekennen, müssen sinden, daß Jacobi sehr schlecht wegkommt. Das Buch muß die Münchner Scandale, die ohnehin kaum erst ein wenig beruhigt sind, wieder aufs neue aufregen; doch wir können der Welt den Frieden nicht geben und wollen sehen, ob wir beym litterarischen Krieg etwas gewinnen, was bey dem andern der Fall nicht seyn kann.

1313.

#### An C. v. Rnebel.

Auf beinen lieben Brief will ich sogleich etwas erwiedern und wünschte wohl, daß es mündlich geschehen könnte, denn es ist mir in der letzen Zeit gar manches vorgekommen, das ich wohl mittheilen möchte.

Daß es mit Jacobi so enden werde und müsse, habe ich lange vorausgesehen, und habe unter seinem bornirten und doch immersort regen Wesen selbst genugsam gelitten. Wem es nicht zu Kopse will, daß Geist und Materie, Seele und Körper, Gedanke und Ausdehnung, oder (wie ein neuerer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Denkmal von göttlichen Dingen", das fich gegen Fris Jacobis "Bon den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung" richtete.

Franzos i sich genialisch ausdrückt) Wille und Bewegung die nothwendigen Doppelingredienzien des Universums waren, sind und sein werden, die beyde gleiche Rechte für sich fordern und deswegen beyde zusammen wohl als Stellvertreter Gottes angesehen werden können — wer zu dieser Borstellung sich nicht erheben kann, der hätte das Denken längst aufgeben, und auf gemeinen Weltklatsch seine Tage verwenden sollen.

Wer ferner nicht dahin gekommen ist, einzusehen, daß wir Menschen einseitig verfahren, und versahren müffen, daß aber unser einseitiges Berfahren bloß dahin gerichtet seyn soll, von unserer Seite her in die andere Seite einzudringen, ja, wo möglich sie zu durchdringen, und selbst ben unseren Antipoden wieder aufrecht auf unsere Küße gestellt zu Tage zu kommen, der sollte einen so hohen Ton nicht anstimmen. Aber dieser ist leider gerade die Folge von jener Beschränktheit.

Und was das gute Herz, den trefflichen Charakter betrifft, so sage ich nur so viel: wir handeln eigentlich nur gut, insofern wir mit uns selbst bekannt sind; Dunkelheit über uns selbst läßt uns nicht leicht zu, das Gute recht zu thun, und so ist es denn eben so viel, als wenn das Gute nicht gut wäre. Der Dünkel aber sührt uns gewiß zum Bösen, ja, wenn er unbedingt ist, zum Schlechten, ohne daß man gerade sagen könnte, daß der Mensch, der schlecht handelt, schlecht sep.

Ich mag die mysteria iniquitatis nicht ausbecken; wie eben dieser Freund, unter fortbauernden Protestationen von Liebe und Neigung, meine redlichsten Bemühungen ignorirt, retardirt, ihre Wirkung abgestumpst, ja vereitelt hat. Ich habe das so viele Jahre ertragen, denn — Gott ist

<sup>1</sup> Breguet, f. Brief 1809.

gerecht! — sagte ber perfische Gesandte, und jeto werbe ich mich's freglich nicht anfechten laffen, wenn fein graues Saupt mit Jammer in die Grube fahrt. Sind doch auch in bem ungöttlichen Buche von göttlichen Dingen recht harte Stellen gegen meine besten Überzeugungen, die ich öffentlich in meinen auf Natur und Runft fich beziehenden Auffägen und Schriften feit vielen Jahren bekenne und zum Leitfaben meines Lebens und Strebens genommen habe - und alsbann fommt noch ein Exemplar im Namen bes Berfassers an mich, und was bergleichen Dinge mehr find.

Ubrigens foll ihm Dant werben, daß er Schellingen aus feiner Burg bervorgenöthigt hat. Für mich ift fein Wert von ber größten Bebeutung, weil fich Schelling noch nie so deutlich ausgesprochen hat, und mir gerade jest, in meinem augenblicklichen Sinnen und Treiben, sehr viel baran gelegen ift, den statum controversiae zwischen den Naturund Frenheitsmännern recht beutlich einzusehen, um nach Maaßgabe diefer Einsicht meine Thätigkeit in verschiebenen Fächern fortzuseten.

Das Übrige in ben Beylagen.

W. d. 8. Apr. 1812.

Ø.

#### 1314.

# Un Friedrich Schlegel.

(8. April ?)

Sie haben mich, mein Werthefter, schon vor einiger Beit eingeladen, an einem neuen Journale Theil zu nehmen, und nun erhalte ich bas Januar- und Marg-Stuck bes Deutschen Museums, für beren Übersendung ich zum schönsten bante. Sie verzeihen mir aber gewiß, wenn ich mich, wenigstens für den Anfang, nicht thätig erweise. Ich mag wohl gern in ber Zeit leben, weiß es aber nicht recht anzugreifen, wenn ich mit ihr leben foll, baber finden Sie mich auch selten ober gar nicht in solchen Schriften auftreten, bie ber Gegenwart gewibmet find. Laffen Sie mich indeffen Ihre Sefte mit Aufmerksamkeit lefen, vielleicht wird irgend etwas dadurch ben mir aufgeregt. Sammlungen wie die Ihrige haben das Verdienft, daß sie manches zu Tage bringen, was fonft verborgen geblieben ware, wie benn 3. B. die Auffate Ihres Berrn Bruders. Abam Müllers. von Pfuels, viel Intereffe für mich gehabt haben. danke ich Ihnen, daß Sie Sich haben wollen ber guten Natur, in deren Dienste wir Anderen nicht ohne Gott zu fenn glauben, freundlich annehmen. Ich kann ben letzten Schritt unseres lieben Jacobi' mir gar wohl aus seinem Character und seinen Gesinnungen erklären, die ich so lange kenne; allein es muß biefes Unternehmen einen jeden, ber ihm wohl will, betrüben, weil es für ihn von den schlimmften Folgen fenn fann.

Etwas über unser Theater zu sagen oder sagen zu lassen, würde sehr schwer fallen. Wir gehen immer auf die alte Weise fort, die Sie aus vorigen Zeiten selbst kennen, wir sagen niemals voraus, was wir thun wollen, und dann merken wir auf, wie das Publicum daszenige empfängt, was wir geben: gelingt's, so gehen wir einen Schritt weiter. Für den standhaften Prinz war vieler Enthusiasmus rege geworden, nun sind wir mit einem anderen Stück des Calderon, das Leben ein Traum, hervorgetreten, welches gleichfalls vielen Beysall erhalten, ja sogar einen kleinen

<sup>1</sup> Bilhelm Schlegels Ribelungenstudien.

<sup>2</sup> Deffen Schrift "Bon ben gottlichen Dingen" Friedrich Schlegel im Deutiden Muleum angezeigt hatte.

<sup>8</sup> Mm 80. Marg.

Streit erregt hat, welches von beyden Stücken das vorstiglichste sen? Romeo und Julie von Shakespeare habe ich concentrirt und alles, was nicht zur Haupthandlung geshört, entsernt. Auch dieses Stück hat eine gute Aufnahme gefunden.

Über die neueste bildende Kunst ließe sich vielleicht am ersten einiges mittheilen. Dresden liegt in unserer Nähe, wir sind nicht unbekannt mit dem, was dort geschieht, und dieses verdient wohl, daß man gutes davon sage. Sowohl auf diesem, als auch auf manchem anderen Wege, wünschte ich Ihnen nützlich seyn zu können, um so mehr als die K. R. Academie der vereinigten bildenden Künste mir die Ehre erzeigt hat, mich unter ihre Glieder aufzunehmen. Mögen Sie mich des Herrn Grasen von Metternich Excell. geslegentlich geborsamst enwsehlen.

Im May findet mich ein Brief von Ihnen wohl in Carlsbad.

#### 1315.

### An F. v. Müller.

#### Em. Hochwohlgeb.

theile eine Kleine Tragödie 1 mit, die viel Verdienst hat und, wohl gespielt, auf unserem Theater ihren Effect nicht versfehlen dürfte. Was sagen Sie dazu? Ich sollte denken, daß mit Veränderung einiger Stellen das Ganze wohl ohne Verletzung unserer Gäste aufgeführt werden könnte.

<sup>1</sup> Theodor Korners "Toni"; Goethe hatte fie und "Die Suhne" am 14. April bei hofe vorgelefen; aufgeführt wurde fie an der Beimarer Buhne jum erften Male am 6. Juni.

<sup>2</sup> Bergl. Geite 188.

Ich wünschte es freylich sehr, weil Theaterstücke von dieser Brauchbarkeit gegenwärtig sehr selten sind. Vielleicht sprechen Sie Sonntag früh bey mir ein, da sich denn das Nähere besprechen läßt.

Mich beftens und schönftens empfehlend Weimar

ben 17. April 1812.

Goethe.

#### 1316.\*

#### Un C. G. Rörner.

Nachdem schon so manches Liebe und Gute, verehrter Freund, mir von Ihnen zugekommen, haben Sie mir durch die letzte Sendung eine ganz besondere Freude gemacht. Die bezden Stücke Ihres lieben Sohns zeugen von einem entschiedenen Talente, das, aus einer glücklichen Jugendstülle, mit Leichtigkeit und Freyheit, sehr gute und angenehme Sachen hervorbringt. Diese Stücke waren mir besonders in dem gegenwärtigen Augenblicke höchst erwünscht: benn nachdem wir ein herrliches Stück von Calberon, das Leben ein Traum, glücklich aufgeführt, so waren wir im Begriff auf den Sandbänken der neuesten dramatischen Litteratur zu stranden; durch diese freundliche Beyhülfe sind wir aber auch sürs Frühjahr flott.

Wir können die zwen Stücke besetzen, ohne daß ein Schauspieler in bezden vorkommt, wodurch sie zu gleicher Zeit eingelernt werden können und jedes für sich wieder besonders abgerundet werden kann. Es freut mich, daß eben jene Heiterkeit der Jugend weder Gift noch Galle in diesen Productionen auskommen läßt, sondern die Gegenstände so behandelt, als wenn sie in der moralischen und

<sup>1 &</sup>quot;Toni" und "Die Gubne".

äfthetischen Welt abgeschloffen waren, ohne mit ber politischen in Berbindung zu stehen . . .

Ich billige es sehr, daß Ihr lieber Sohn kleinere Stücke macht, und Gegenstände wählt, die sich in wenigen Personen aussprechen. Die Breite giebt sich ohnehin nach und nach und man macht nicht so unendliche faux-frais, als wenn man aus der Breite in die Enge gehen will; was hat sich nicht Schiller für Schaden gethan, als er so vaste Conceptionen dramatisch und theatralisch behandeln wollte. Seine meisten Stücke, wie sie zusammengeschnitten werden mußten, sehen jetz rhapsodisch aus und die kostbaren Einzelnzheiten, die nur schroff neben einander stehen, machen uns zwar immer erstaunen, aber sie versehlen den reinen ästhetischen Effect, der nur aus dem Gefühl des Ganzen entspringt.

Wenn Sie mir etwas von des jungen Mannes Lustspielen schicken wollen, wird es mir sehr angenehm seyn, damit ich ihn auch von dieser Seite kennen lerne. Ich wünsche, daß er seine Gegenstände immer so richtig greife, wie in den beyden vorliegenden Stücken.

Was die Berse betrifft, so haben auch diese eine erwünschte Facilität und Klarheit; daben mag der liebe junge Dichter ja sesthalten und nicht künsteln. Nirgends ist die Pedanteren, und also auch die rhythmische, weniger am Plaze, als auf dem Theater. Da verlangt man unmittelbare Wirkung, und also die größeste Deutlichkeit.

Hat er aber ein Stück fertig und will sich selbst ein wenig controlliren, so suche er allen hiatus wegzubringen, so wie im Jambus die kurzen Sylben an den langen Stellen.

Da er, wie ich aus seinen kleinen Gedichten weiß, die lyrischen Sylbenmaaße in seiner Gewalt hat, so bringe er sie, wie er auch hier gethan, ins rhythmische Drama: er mache sich jene Sylbenmaaße zu eigen, die in Schlegels Calderon und in Werners Stucken vorkommen, und bediene

sich deren nach seinem Gefühl, so wird er sie gewiß an die rechte Stelle setzen.

Verzeihen Sie, daß ich gewissermaßen nur vom Technischen spreche, dieß ist aber, wie sie wissen, unter Handwerksgenossen der Brauch; denn daß sich das Werk übrigens durch Gehalt und Form empsehle, wird, wie hier der Fall ist, vorausgesetzt.

Will Ihr lieber Sohn mir kunftig seine Plane mittheilen, nur ganz kurz, Scene vor Scene mit wenig Worten des intentionirten Inhalts; so will ich ihm gern darüber meine Gedanken sagen; denn wer vergreift sich nicht einmal an einem Stoff! wer verliebt sich nicht einmal in einen undankbaren Gegenstand! und so haben die schönsten Talente Mühe und Zeit verloren.

Ich behalte noch manches in petto, was zu seiner Förderniß dienen kann; denn es ist immer ein Bortheil, auf daszenige früher gewiesen zu werden, worauf man später selbst kommen würde. Leben Sie recht wohl, den 27. April denke ich schon nach Carlsbad zu gehn, dort sindet mich also ein Brief, ben den dren Mohren. Empfehlen Sie mich den lieben Ihrigen, und lassen mich die Zeit wissen, wenn Sie ohngefähr durch Prag gehen. Es wäre nicht ganz unmöglich, daß wir dort zusammenträsen.

Mit den herzlichsten Wünschen Jena den 23. April 1812.

Goethe.

#### 1317.

# An F. H. Jacobi.

Deine kostbare Gabe,1 theuerster alter Freund, hat mich in Jena ereilt, in dem Augenblick, da ich im Begriff

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jacobi hatte mit seinem Briefe rom 16. April "einige Autographa" für Goethes Sammlung gesanbt.

war nach Carlsbad zu reisen, woher dir denn auch dieses zukommt. Leider hat mich Herr von Burgsdorf versehlt, und ich ermangele also näherer Nachricht von dir und beinem Besinden. Die übersandten Blätter sind mir von unendlichem Werth; denn da mir die sinnliche Anschauung durchaus unentbehrlich ist, so werden mir vorzügliche Menschen durch ihre Handschrift auf eine magische Weise vergegenwärtigt. Solche Documente ihres Daseyns sind mir, wo nicht eben so lieb, als ein Portrait, doch gewiß als ein wünschenswerthes Supplement oder Surrogat desselben. Sende mir daher was du kannst, und rege mehrere Freunde dazu an; wie leicht giebt jeder den Beytrag eines solchen Blattes, das sonst verloren ginge und dessen Werth dersenige vorzüglich zu schähen weiß, dessen Denkart im Alter eine historische Wendung nimmt.

Dein Büchlein war mir willsommen, weil ich nach beiner Ankündigung daraus deine Überzeugung, die sich in früheren und späteren Tagen gleich geblieben, und zu eben der Zeit den eigentlichen statum controversiae so mancher philosophischen Streitigkeiten ersahren sollte, deren wunderzlichen decurs ich, mit mehr oder weniger Ausmerksamkeit, selbst erlebt hatte. Diesen Gewinn habe ich nun auch davon und soll dir dagegen der gebührende Dank abgestattet senn. Ich würde jedoch die alte Reinheit und Aufrichtigkeit verletzen, wenn ich dir verschwiege, daß mich das Büchlein ziemlich indisponirt hat. Ich din nun einmal einer der Ephesischen Goldschmiede, der sein ganzes Leben im Ansschwiegen und Anstaunen und Verehrung des wunderwürdigen Tempels der Göttin und in Nachbildung ihrer geheimnis-

<sup>1 &</sup>quot;Bon den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung". Bergl. S. 195.
2 "Zu Ephefus ein Goldschmied sas", so beginnt das durch Schellings Polemit gegen Jacobl (S. 195) angeregte Gedicht "Groß ift die Diana der Ephefer". Bu Grunde liegt Apostelgeschichte 19, 28—40.

vollen Gestalten zugebracht hat, und dem es unmöglich eine angenehme Empsindung erregen kann, wenn irgend ein Apostel seinen Mitbürgern einen anderen und noch dazu sormlosen Gott aufdringen will. Hätte ich daher irgend eine ähnliche Schrift zum Preis der großen Artemis herauszugeben, (welches jedoch meine Sache nicht ist, weil ich zu denen gehöre, die selbst gern ruhig senn mögen und auch das Bolk nicht aufregen wollen,) so hätte auf der Rückseite des Titelblatts stehen müssen: "Man sernt nichts kennen, als was man liedt, und je tieser und vollständiger die Kenntniß werden soll, desto stärker, kräftiger und lebendiger muß Liebe, ja Leidenschaft senn."

Du erläfseft mir, wie billig, eine weitere Ausführung bieses Textes, benn da du deine Seite so gut kennst, so weißt du ja auch alles, was die anderen zu sagen haben.

Erlaube mir, im britten Theile meines biographischen Versuchs' beiner in allem Guten zu gedenken. Die Divergenz zwischen uns beyden war schon früh genug bemerklich, und wir können uns Glück wünschen, wenn die Hoffnung, sie, selbst ben zunehmendem Auseinanderstreben, durch Neigung und Liebe immer wieder ausgeglichen zu sehen, nicht unserfüllt geblieben ist.

Lebe wohl, laß mich bald wieder etwas von dir vernehmen und fahre fort meine handschriftlichen Schätze zu vermehren, die, seit jenem ausgesendeten gedruckten Berzeichniß, ansehnlich zugenommen haben.

Empfiehl mich ben lieben Deinen und Herrn Generalfecretaire Schlichtegroll. Möge bir beine Reise geiftig und leiblich zu Nugen kommen.

Carlsbad ben 10. May 1812.

Goethe.

<sup>1 &</sup>quot;Dichtung und Bahrheit", 8. Teil, erfchien im Dai 1814.

1318.

#### An Cotta.

Wie fehr hatte ich seit dem fiebzehnten vorigen Monats gewunscht, bag ber eble Schiller noch leben möchte; er mar ben unfern Angelegenheiten ein so lieber als glücklicher Was mich betrifft; so fühl ich immer aufs Mittelsmann. neue wie peinlich es ift, mit Personen, mit benen man nur in sittlichem Verhältniß zu fteben munscht, über öconomische Gegenstände zu handeln. Daher lies uns auch wohl bende unfere lettere Bufammentunft unbefriedigt und ich fühle mich gebrungen, nunmehr nachzuhohlen, was ich bamals zu eröffnen verfäumte.

3ch kann nämlich meine biographischen Arbeiten vorerst nicht weiter publiciren, wenn Ew. Wohlgeb. ben Band nicht mit zwentausend Thalern honoriren können, so daß ich auch auf den ersten fünfhundert Thaler Nachschuß erhielte. beziehe mich auf alles, was ich früher über meine Lage eröffnet und füge nur soviel hinzu: daß abermals bringende Umftande meine Erklarung beschleunigen, mit ber ich ungern hervortrete.

Darf ich Sie um eine baldige Antwort ersuchen? 1 da ich, im bejahenden Falle, Anfangs August nach Weimar zu geben, im verneinenden meinen Sommer und Berbftbeschäfftigungen eine andere Richtung zu geben gedencke.

Hochachtend und vertrauend! Carlsbad, d. 10. May 1812.

Goethe.

ben ben bren Mohren.

<sup>1</sup> Cotta erwiderte am 28. Mai: "Guer Ercellenz tonnen von mir, verfichert fenn, daß ich immerhin das Neußerfte thun werde Ihre Bunfche zu erfullen und fo habe ich alfo noch Ribir. 500 für honorar Rachichus ber Biographie 10, fo wie für Die folgenden Theile jeden à 2000 Rithlr. nach Ihrem gnadigen vom 10 ten bemerkt unerachtet ich Sie berfichern fan, bas ber Raufmann bier gang leer ausgebet."

#### 1319.\*

#### An C. G. Rörner.

Ihr lieber Brief, theuerster Freund, ist mir in Carlsbad gleich nach meiner Ankunft geworden und hat mich bessen Inhalt sehr erfreut. Nun erhalte ich von Weimar ein Schreiben<sup>1</sup> aus dem ich eine Stelle sogleich mittheilen muß.

"Die Sühne ist gestern sehr gut gegeben worden und hat aufserordentliche Sensation gemacht. Das Stück packte schnell und ging schnell vorüber, deswegen mir es lieber ward, als der vierundzwanzigste Februar." Die Herzogin wollte den Versasser wissen."

Ich war von der guten Wirkung voraus überzeugt und tröftete mich deshalb, daß ich weggehen mußte ohne Leseprobe von beyden Stücken halten zu können. Das zweyte wird eben so reüssiren; es ist vollkommen passend ausgetheilt; Frau von Hengendorf hat die Heldin übernommen . . .

Nach Borstellung des zweyten Stücks soll der Name des Versassers publicirt werden, wenn er inzwischen nicht sonst auskommt. Ich habe es durchaus vortheilhaft gefunden, die ersten Stücke eines jungen Autors ohne seinen Namen zu geben, damit sich nichts persönliches in den Empfang mische.

Ob ich so glücklich seyn kann Sie im halben Juli in Prag zu sehen, hängt noch von vielen Zufälligkeiten ab; Sie sind überzeugt, daß ich es herzlich wünsche. Vor Johanni werde ich darüber das Nähere sagen können.

Wenn Ihr lieber Sohn, nach seinem Aufenthalt in dem großen Wien, eine Zeitlang in dem kleinen Weimar ausruhen will, so soll er uns fehr willsommen seyn. Ich

<sup>1</sup> Bon Rirms.

<sup>2</sup> Bon Berner.

wünsche, daß ihn alsdann unser Theater anregt, etwas auf ber Stelle zu schreiben, um es sogleich aufgeführt zu sehen, wozu ihm benn die begben ersten Stücke ganz freundlich vorleuchten werden.

Das befte Lebewohl!

Goethe.

B.

C. B. den 14. May 1812.

#### 1320.\*

## Un Belter.

... Von mir selbst und meinem Thun habe ich weiter nichts zu sagen, da Sie zu Michaelis wieder ein biographisches Bändchen aufsuchen wird. Betrachten Sie es freundlich. Es ist freylich nur der tausendste Theil von dem, was in jener Epoche auf mich losgehämmert und in mir gewaltig widerstanden und entgegengewirkt hat; da aber eigentlich eine solche Schrift nicht zu ernsthaft werden soll, so ist es besser, daß man ihr eine gewisse specifische Leichtigkeit giebt, damit sie nicht, wie so viel anderes Bessere, für den Augenblick untergehe ...

Beethoven habe ich in Töplitz kennen gelernt. Gein Talent hat mich in Erstaunen gesetzt; allein er ist leider eine ganz ungebändigte Persönlichkeit, die zwar gar nicht Unrecht hat, wenn sie die Welt detestabel sindet, aber sie freylich dadurch weder für sich noch für andere genußreicher macht. Sehr zu entschuldigen ist er hingegen und sehr zu bedauern, da ihn sein Gehör verläßt, das vielleicht dem musicalischen Theil seines Wesens weniger als dem geselligen schadet. Er, der ohnehin laconischer Natur ist, wird es nun doppelt durch diesen Mangel.

Und nun nur noch ein herzliches Lebewohl! Carlsbad den 2. September 1812.

<sup>1</sup> In Rarlebad traf Beethoven laut Goethes Tagebuch bann am 8. September ein.

1321.

### An C. G. Rorner.

Daß Ihr Aufenthalt in Wien gludlich und fröhlich gewesen, vernehme ich mit viel Bergnugen und banke nur mit wenig Worten fogleich für das überfendete größere Stuck. Toni habe ich in diesen Tagen recht gut und mit Bu ber kleinen Boffe' haben Benfall aufführen feben. unfere Schaufpieler gleichfalls Luft; nur weniges wird abzuändern senn. Das große Stud' wird schon mehr Sch habe auch darin das fehr schone Bebenken finden. Talent Ihres lieben Sohnes bewundert. Über die Möglichkeit und Rathlichkeit einer Aufführung's beffelben fpreche ich alsbann, wenn ich mit mehreren Freunden Rath gepflogen. Vielleicht läßt fich alles ben Ihres Theodor's Gegenwart bier am Orte arrangiren und abthun. Moge fein Befuch von guter Vorbebeutung segn, daß wir uns in Beimar und Dresden öfter als bisher geschehen, wieder finden und burch wechselseitige Einwirkung beleben. Kur diefimal ein herzliches Lebewohl und die schönften Empfehlungen an die wertheften Ihrigen.

Weimar, den 5. October 1812.

Goethe.

#### 1322.\*

#### Un C. p. Rnebel.

. . . Hier interessirt uns hauptsächlich die handschriftlich bekannte Correspondenz des Herrn Baron von Grimm. E

<sup>1 &</sup>quot;Der Rachtwächter", Erftaufführung 1. Marg 1818.

<sup>3 &</sup>quot;Bring", das Körner am 24. September gefandt hatte.

<sup>•</sup> Sie erfolgte erft am 19. Oftober 1816.

<sup>4</sup> Grimm und Diberot, "Correspondance littérare"; Goethes Lagebuch ber geichnet vom 10. bis 21. Oktober die Beichaftigung mit "Grimms Litterar-Corresponden."

bleibt immer ein höchst bebeutendes Werk, ein reiches Document einer einzigen Zeit. Jedermann kann sich daraus etwas anders zueignen, und doch ist es nicht ungerecht zu sagen: man ersährt viel dadurch, aber man lernt nichts daraus.

Ich habe mir ben Spaß gemacht, alle Worte auszuziehen, wodurch Menschen sowohl als literarische und sociale Gegenftande verkleinert, gescholten ober gar vernichtet werden, und ich bente baraus ein dictionnaire detractif ju bilben, welches bem dictionnaire des négations des herrn Pougens jum Supplement bienen mag. Beifterhebendes findet fich wenig. Voltaire ift im Verschwinden, Rouffeau im Verborgnen, Buffon macht fein eigentliches Aufsehen, d'Alembert, Belvetius und andere erscheinen auch nur von ihrer klugen Seite. Die alten Literatoren fterben achtzigiährig und von dem Neuen foll nichts gelten. Die nordischen Beroen Catharina, Friedrich, Buftav, der Erbprinz von Braunschweig und andere erscheinen als erbärmliche Tributairs des französischen Sprach- und Schwätzübergewichts. Zwen einzige Figuren halten fich aufrecht in dem socialen, politischen, religiofen Conflict, wo immer einer den andern zu vernichten sucht, und die beyden find Diberot und Galliani.

Verzeih, daß ich dir vorgreife. Du wirst es bald selbst in die Hände nehmen und da du viele persönlich gekannt haft, manche angenehme Erinnerung haben . . .

Für die Stelle von Calberon danke ich. Sie ift zart und hübsch. Leider werden wir Deutsche eben seine zarte Seite mit unserer schwachen in Rapport setzen. Bon seiner wahren Stärke ist noch wenig Begriff unter uns (vid. des Herrn Schulze christliche Saalbaderen über den standhaften Prinzen). Das Leben ein Traum ist wieder fürtrefflich

<sup>1</sup> In ber Ueberfetung von helmine v. Chegy.

<sup>3 3</sup>ch. Schulge "leber ben ftanbhaften Bringen bes Don Bebro Calberon" (1811).

und glücklich aufgeführt worden. Einsiedel hat den wundervollen Magus übersetzt. Es ist das Sujet vom Doctor Faust mit einer unglaublichen Großheit behandelt.

Für dießmal nicht weiter. Sobald wir Gewißheit haben, wenn Issand kommt, so melde ich's, damit du dich darnach einrichtest. Und somit ein herzliches Lebewohl.

Weimar ben 17. October 1812.

G.

#### 1323.

# Un Belter.

Hier kommt benn auch der zweyte Theil meines wieder aufgefrischten oder aufgewärmten Lebens, wie man es nennen will. Möge er Sie im Ganzen an mich erinnern und im Einzelnen aufregend seyn. Berzeihen Sie, wenn ich dießmal nichts weiter sage, denn wenn ich länger zaudre, so kommt das Büchlein nicht von der Stelle, wie es denn schon seit acht Tagen auf Absendung harrt und hofft. Wie vieles in diesem Werklein ist unmittelbar an Sie gerichtet! Wäre ich meiner abwesenden Freunde nicht eingedenk, wo nähm ich den Humor her, solche Dinge zu schreiben?

Ein tausendsaches Lebewohl! Jena den 3. November 1812.

Goethe.

#### 1324.

# An Chriftiane v. Goethe.

Da man euch liebenswürdige, unruhige Ungethüme doch einmal nicht los wird, man mag sich stellen wie man

<sup>1</sup> In Schlegels Ueberfestung am 14. September und 14. Oktober.

will, so soll es mir recht angenehm senn zu hören, baß ihr in der Sonne glücklich angekommen send. Lakt mir es melben, und wenn es schon Wetter ift, so kann ber Morgen noch zu Spaziergangen und Besuchen, ift es häglich, zu Revision meiner kleinen Haushaltung angewendet werden. 3ch bin fehr zufrieden mit Beinrichen und ber Röchinn, ja ber Ernft, womit wir die Sache treiben, ift eine Luft und Spaß. Um nicht aus bem Gleise zu kommen, habe ich einen Rarpen von Winzerle für mein Gelb kommen laffen und die Pohlnische Sauce gleich aus der Tasche bezahlt. Dient zur Unterhaltung, will aber zugleich soviel fagen, daß ihr hoffentlich soviel mitbringen werdet, um die genaue Wirthschaft für das herrliche Gaftmahl zu entschädigen, welches euch bereitet ift, und bas ich so eben mit ber Röchinn verabredet habe.

Ein Brief, den du inzwischen erhalten haft, hat dir gesagt, daß ich mich wenigstens für den Augenblick an den Languedoc halten muß. Bringe also von diesem ein halb Duzend Flaschen mit, von dem Elsasser dagegen können wir einige mit zurück nehmen.

Es ist mir sehr angenehm, daß wir gerade am Ende von diesen acht Tagen alles besprechen können. Wenn es sich sortsehen läßt wie es angesangen ist, so kann es von den schönsten Folgen seyn. Nur bedaure ich euch freylich, daß ihr in Absicht auf die Küche nun leidet; doch kann es euch in diesem Puncte niemals so schlimm ergehn als es mir ergangen ist.

Ein herzliches Lebewohl auf balbiges Wiebersehn. Jena ben 6. Nov. 1812.

௧.

<sup>1</sup> Chriftiane und Caroline Ulrich.

## Nachschrift.

Gestern Abend habe ich auch Minchen wieder gesehn. Ich überließ es dem Zufall wie ich mit ihr zusammen kommen sollte. Der hat sich auch recht artig erwiesen, und es war eben recht. Sie ist nun eben um ein paar Jahre älter. An Gestalt und Betragen u. s. w. aber immer noch so hübsch und so artig, daß ich mir gar nicht übel nehme, sie einmal mehr als billig geliebt zu haben.

Überhaupt kommt mir dießmal in Jena alles völlig wie vor mehreren Jahren vor. Knebel ift ganz allerliebst, und eine gewisse vernünftige Thätigkeit und Denkweise scheint wieder aufzutauchen, da wir disher unter Bestialitäten mancherlen Art gelitten haben. Wenn des guten Boigts Coffre<sup>2</sup> nicht wäre, so wüßte ich nichts zu wünschen, denn was meine Arbeiten betrifft, so ist für die kurze Zeit gemug geschehn.

## 1325.\*

## An C. F. v. Reinhard.

Am 4. November ist mein zweyter Band von Jena an Sie abgegangen; am 7. fühlten Sie sich freundlich gebrungen, mir wieder einmal mit heiterer Zutraulichkeit zu schreiben. Darauf will ich sogleich dankbarlich erwidern, und zwar wie es mir nicht oft geschieht, Ihren Brief vor den Augen und punctweise wie Sie gesprochen haben.

Was ich Ihnen jedesmal schreibe ist eigentlich nur zwischen uns bezden. Wögen Sie etwas davon irgend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Minna (Wilhelmine) herzlieb (Bb. V, S. 306) war am 24. Oftober bei Frommanns eingetroffen als Braut von Joh. Gottfried Pfund; die Berbindung wurde jedoch wieder gelöft.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Tagebuch berichtet am 4. Oktober: "Brofeffor Bolgt von Gotha kommend, der seinen Roffer verloren hatte."

jemandem mittheilen, so werde ich so wenig dazu scheel sehen, als wenn Sie ein zwischen uns zwenen angefangenes Gespräch in Gegenwart eines dritten fortsetzen. Das Recht, das Sie ihm geben, gestehe ich ihm gern zu.

Von der Kaiserinn von Oftreich' habe ich mir abgewöhnt zu reden. Es ist immer nur ein abstracter Begriff, den man von solchen Vollkommenheiten ausdrückt, und da mich im Innersten eigentlich nur das Individuelle in seiner schärssten Bestimmung interessirt, wovon mein zweyter Band wohl auch wieder ein Beleg seyn wird; so sühle ich mich im Stillen glücklich, eine solche ungemeine Personalität im Busen immersort wieder aufzubauen und mir selbst wieder darzustellen, da ich das Glück gehabt habe, ihre besonderen Büge mir zu vergegenwärtigen und sie sestzuhalten.

Mein allerliebstes Abenteuer mit Fräulein Sophie agiebt zu sehr ernsthaften Betrachtungen Anlaß. Die wahren Tugenden und die wahren Mängel eines Menschen kommen nie zur Evidenz, und was man von ihm hin und wieder trägt, sind alberne Mährchen. Bey sehr vielen Gebrechen, die ich wohl eingestehe, war Undankbarkeit gegen schöne Augen und Gefräßigkeit nie mein Fehler. Es sind mir oft Geschichten erzählt worden, was ich sollte gethan und gesagt haben, und da habe ich auch nicht eine darunter gesunden, die mich gefreut hätte, die im Guten oder Bösen, zu meinem Vortheil oder Nachtheil, in dem Sinn meiner Natur und meiner Art zu sehn wäre erfunden gewesen.

Ich könnte biefen Halb-Ernft mit einem Ganz-Ernft schließen. — Grüßen Sie indeffen das schöne Kind und lassen Sie uns allseits auf ein frohliches Wiedersehen hoffen . . .

<sup>1</sup> Bergl. Geite 124 f.

<sup>2</sup> Sophie v. Reinhard — "die Sie in Carlsbad als ein kleines naseweises Ding von sechs Jahren gekannt haben", so hatte Reinhard am 7. Rovember gefchrieben und hinzugefügt, die Gräfin Potocka habe durch jemand, der Sophie zu

Daß Moskau verbrannt ift, 1 thut mir gar nichts. Die Weltgeschichte will künftig auch was zu erzählen haben. Delhi² ging auch erst nach der Eroberung zu Grunde, aber durch die \hspace \hspace -\hspace -\hspace -\hspace +\hspace -\hspace -\hspace

Hier muß ich Loberns nennen, mit dem ich in einer sehr schönen Lebensepoche vertraut und glücklich war; der von Jena nach Halle zog und von da wegen irgend einer chirurgischen Operation auf kurze Zeit nach Polen reiste und dadurch zufällig dem 14. October und den übrigen sämmtlichen angenehmen October Tagen entging, und sich deshalb glücklich pries, nicht zurückhehrte, erst in Petersburg verweilte, dann in Moskau suste und jetzt von dem Strome des Zeitgeschicks dort so wunderlich als fürchterlich ereilt wird.

Was mir in meinem Leben Ahnliches begegnete ift nur eine Comodie dagegen. Ich zog mich mit den unbesiegts trebsgängigen Preußen von Valmy auf Hans, und von

Dresden an einer Tasel an Goethes Seite gesehen, ersahren: "Sophie habe mit ihren schönen großen Augen bewundernd nach Goethe hinaufgeblickt, während er fich das Effen recht gut habe schmecken lassen, was man sehr unsentimentalisch gefunden."

<sup>1</sup> Reinhard hatte geschrieben: "lieber den Brand in Mostan und über die Aufschluffe, die wir über diest übelberechnete, beispiellose Ereignis erhalten, laffen Sie mich schweigen."

<sup>2</sup> Delhi ober Dehli, einft die größte Stadt Indiens und Refidenz der Großmogule.

Suftus Chriftian Lober (1758—1889) war 1778—1803 Profesjor der Anatomie in Jena gewesen. (Zuerst erwähnt Bb. II, S. 211.)

<sup>4</sup> Bergl. Bb. IV (G. 1-82) und "Campagne in Frantreich".

ba immer so fort über die Aisne und Mosel nach Luxemburg und Trier dis Koblenz zurück. Da mochte ich dieses brillante kriegerische Schicksal nicht mehr theilen und ging den Rhein hinab nach Düsseldorf. Kaum hatte ich da vierzehn Tage in seligen Familienscenen zugedracht, so wurde ich mit der großen Emigranten Masse (lauter Edels und guten Leuten, die kein schwarz Brod aßen) über Münster und Paderborn dergestalt ungeschickt in das Herz von Deutschland getrieben, daß ich, in Cassel, des Nachts im Wirthshaus ansahrend, deutsch reden mußte, um vom Kellner aufgenommen zu werden.

Berzeihen Sie diese Reminiscenzen und geben Sie den langen Jenaischen Abenden die Schuld, daß ich Ihnen solche vorerzähle: denn was haben Sie nicht aus jenen Zeiten zu entgegnen!

Wie mir nach solchen Betrachtungen die Legendenund Sagen Almanache' munden, ermessen Sie von selbst am besten. Die Talente der Dichterinnen und des bildenden Künstlers müssen wir wohl gelten lassen. Daß sie aber unter einander gerade ihre Fehler und Mängel hegen und pslegen, kann ich nicht gut heißen. Berargen darf ich es jedoch um so weniger, als das deutsche Publicum, ein ägyptischer Brut Ofen, über solchen Windenern am liebsten brütet.

Möge Ihnen und den Ihrigen der feste Grund und Boden wie den Nachkommen jener alten Heiligen gedeihen!

So weit war ich mit dem redlichen Commentar, der Paraphrase Ihres lieben Schreibens gelangt, als mir einsiel, noch etwas Eignes hinzuzufügen.

wie immer

Jena den 14. November 1812.

௧.

<sup>1 &</sup>quot;Taschenbuch ber Sagen und Legenden", herausgegeben ron Amalic v. helvig und Baron be la Motte-Fouque (Berlin 1812).

<sup>2</sup> Das Gebicht "Groß ift bie Diana ber Ephejer".

Daß manches im Literarischen vorgeht, was mir nicht gefällt, darf ich wohl nicht betheuern, daß ich mich manchmal darüber auch wohl äußern könnte und sollte, da ich denn doch auch ein public character bin, will ich nicht in Abrede seyn. Dieß ist nun aber einmal nicht meine Urt, dagegen meine größte Lust, ein Schnippchen, nicht in der Tasche, sondern am Kamin zu schlagen, wenn ich mir's mit guten Freunden so leidlich als möglich behagen lasse. Soviel zu Entschuldigung des vorstehenden Spaßes! Und nun kein Wort mehr, als daß ich Ihnen herzlich ergeben bin.

#### 1326.\*

# An Chriftiane v. Goethe.

Wir können nicht anders sagen, als daß vor wie nach alles sehr gut geht; die Köchinn sowohl als Heinrich gehen in ihrer Regel fort, und so weiß man täglich und wöchentlich, woran man ift, worauf denn doch am Ende alles ankommt. Meine Geschäfte und Ausarbeitungen machen sich auch gut, ja es thut sich sogar noch manches unerwartet Angenehme hervor . . .

Wir vernehmen, daß große Bewegungen in Jena waren, wegen Tag und Stunde des Tanzens, auch sind uns die allerverschiedensten Nachrichten davon zugekommen. Nun aber scheint es gewiß, daß Sonntag ein Thé dansant seyn soll, und ich erwarte daher die so liebe als unruhige Nachbarschaft Sonntags früh, damit ja nicht die Weimaraner in Nichtachtung des Theaters den Jenensern ein böses Beyspiel geben.

Wie es hernach zu halten sen, wird sich besprechen lassen, vorzüglich aber will ich anrathen, daß an Bictualien und sonft allem Guten, ein hinreichender Transport mit herüber

komme; damit nicht, wie schon mehr geschehn, mein Ende bas Mittel und den Anfang aufzehre . . .

Denn übrigens wollen wir an unserm Leibe und Gaumen nicht sparen, noch auch sonst knickern, beswegen sende und bringe noch etwas Languedoc, welcher nun einmal an der Lagesordnung ist.

Hiermit wollen wir denn abgeschlossen haben; denn ich wüßte nichts weiter hinzuzuthun. Sehr angenehm würde es mir seyn, zu vernehmen, wie Romeo und Julie' reüssirt, wie es mit dem Herbstag' abgelausen. Ich weiß recht wohl, daß ihr ein so rasches Leben habt, daß ihr an Abwesende nicht denken könnt; aber daß ihr, so wie der Assesson den unendlich langen Tagen auch nicht einmal eine Viertelstunde abmüßigen könnt, um mich in den unendlich langen Jenaischen Winterabenden einigermaßen zu unterhalten, kann ich nicht gut sinden. Ihr solltet bedenken, daß es mit den Augelchen nicht mehr gehn will, die man denn doch am Ende zu Hüsser Trohung empfehle ich mich zum schönsten.

Jena den 17. Nov. 1812.

യ.

#### 1327.

#### Un B. G. Niebuhr.

Als ich Ihren liebwerthen Brief in Carlsbad erhielt, wünschte ich mir nichts mehr, als daß auch Ihr zweyter Theil's zugleich mit angekommen wäre: denn dort ift mir erlaubt, eine Folge von Tagen auf Einen Gegenstand zu

<sup>1</sup> In Goethes Bearbeitung am 14. Rovember aufgeführt.

<sup>3</sup> Ifflands "berbfttag", am 16. Rovember gegeben.

a August.

<sup>4</sup> Der "Romifchen Beichichte".

verwenden; und welcher verdiente es mehr als Ihr Werk? Nun bin ich schon wieder acht Wochen in Weimar, drey in Jena und hatte selten das Glück, wenige Stunden hinter einander meine Gedanken auf Einen Punct zu richten. Auch gegenwärtig erlange ich nur durch einen Anlauf, durch eine eigne Resolution, daß ich mich mit Ihnen unterhalten kann.

Mein Interesse an Ihren Bemühungen ist immer dasselbe und es ift immer im Wachsen. Laffen Sie mich bas Allgemeine ftatt bes Besonderen aussprechen! Das Vorübergegangene kann unserm innern Aug und Sinn als gegenwärtig erscheinen durch gleichzeitige schriftliche Monumente, Annalen, Chroniken, Documente, Memoires, und wie das alles heißen mag. Sie überliefern ein Unmittelbares, das uns, so wie es ift, entzückt, das wir aber auch wohl wieder, um andrer willen, aus hunderterlen Trieben und Absichten vermitteln möchten. Bir thun's, wir verarbeiten das Gegebene, und wie? als Boeten, als Rhetoren! Das ist von jeher geschehn, und diese Behandlungsarten äußern große Wirkung; fie bemächtigen fich ber Einbildungstraft, des Gefühls, fie füllen bas Gemuth aus, bestärken den Charakter und erregen die That. ift eine zwente Welt, welche die erfte verschlungen hat. Dente man sich nun die Empfindungen der Menschen, wenn diese Welt zerftort wird und jene nicht bem Anschauen vollkommen entgegentritt.

Höchst erwünscht ist jedem, der zu dem Uranschauen zurücklehren möchte, die Kritik, die alles Secundäre zerschlägt und das Ursprüngliche, wenn sie es nicht wieder herstellen kann, wenigstens in Bruchstücken ordnet und den Zusammenshang ahnden läßt. Aber das wollen die Lebe-Menschen nicht, und mit Recht.

Laffen Sie mich hier eine Kluft überspringen! Hätten wir zusammengelebt, hätte ich das Glück gehabt, von Ihren Untersuchungen seit Jahren unterrichtet zu seyn, so würde ich Ihnen gerathen haben, nach Weise des edlen und lieben St. Croix, Ihre Schrift zu betiteln:

Rritit ber Schriftsteller, welche uns bie römische Geschichte überlieferten.

Kar mich aber ist das Buch das Buch, und, wie Sie wiffen, find die Titel eine moderne Erfindung. Nehmen Sie also meine Freude, daß Sie in allen Hauptpuncten, mas Belt und Völker betrifft, meines Sinnes find, nehmen Sie meinen Dank, daß Sie mir die romische Geschichte wieder genießbar gemacht haben, indem Sie Sich zur Bflicht machen, die stationairen und retrograden Epochen derselben in's vollste Licht zu feten. Denn welcher geiftreiche Mensch wird leugnen, daß es ihn in seiner Borftellung genirt habe, wenn eine folche hundertfache Ilias und fo unendliche herrliche Belben, die viertausend ? Fabier mit eingeschlossen, nichts weiter in vierhundert Jahren zu Stande gebracht, als daß die Stadt, ber Staat, ber eben erft, nach unendlichen Bemühungen, mit den Philistern von Beji fertig geworden, auf die allerkleinftabtischeste Beise am Allia zu Grunde geht, so baß fie gang wieber von vorne anfangen muffen.

Sieht man nun aber die Sache recht klar und deutlich nach Ihrer Darstellung, so gereicht dieß jenem Volke keines-wegs zur Schmach, sondern zur Ehre. — Ich muß zu einem andern Puncte überspringen.

<sup>1</sup> Es ift G. be Clermont-Lobdve, Baron be Saint-Croix (1746—1809) gemeint.

<sup>2</sup> Tatjadlich vierhundert.

Sie geben den Aristokraten die ganze Schuld des Krebsganges, Sie nehmen Sich der pleds an, und das ist ganz recht und dem unparteiischen Forscher erlaubt zu einer Zeit, wo weder die eine noch die andre mehr existirt.

Noch ein Allgemeines, damit ich nur zu Ende komme! Jeder anfangende Staat ist aristokratisch; er kann sich nur erweitern durch die Wenge, die man abhält und niederhält, dis sie sich in gleiche Rechte setz; und von dem Augenblicke an wird die Monarchie verlangt, die denn auch nicht sehlen kann, und von da aus kann sich's auf mancherlen Weise wieder zurück und vorwärts wälzen. Denn alle dren Zustände (Zustand ist ein albernes Wort; weil nichts steht und alles beweglich ist) alle dren Verhältnisse leiden eben an dem Beweglichen, welchem das Rechte und Große, wie das Schlechte und Lose, zum Spiele dient, damit ja alles geschehe.

Auf die Weise wie vorsteht (ich sehe nur einen Augenblick zurück), wenn sie gleich etwas wunderlich ist, hoffe ich doch, Sie zu überzeugen, daß man nicht einen innigern Antheil nehmen kann an Ihren Arbeiten, selbst in's besonderste. Ihre benden Bände, und so der dritte, so die folgenden, werden mich stets begleiten, wohin mich auch mein bewegliches Jahr führt, und weder Sie noch ich können voraussehn, was ich Ihnen alles verdanke; das Tüchtig-Regsame ist ganzallein wohlthätig!

Berg und Thal kommen nicht zusammen, aber wohl die wandelnden Menschen! und warum sollte ich nicht hoffen dürsen, Ihnen irgendwo zu begegnen? Lassen Sie mich diesem Blatte, wie ich so gern einem jeden, das von mir ausgeht, thun möchte, die clausulam salutarem hinzusügen: daß es Ihnen wo nicht einsichtig und zulänglich, doch herzlich und wohlgemegnt erscheinen möge.

Mit herzlichen Wünschen! Jeng ben 23. November 1812. Goethe.

### 1328.

## An Grafin Josephine D'Donell.1

hier bin ich nun, verehrte Freundinn, wo Gie mich wiffen wollten; in dem Kreise, dem ich mich seit so vielen Jahren gewidmet habe. Ich ware fehr undankbar, wenn ich nicht zufrieden fenn, und fehr unruhig, wenn ich mich wo anders hinsehnen wollte; doch erlaube ich mir oft, in Bebanten zwischen bem golbenen Schiffe' und bem Berrnhause hin und her zu wandeln; so wie zwischen Töplit, Culm und manchen andern schönen Gebirgsgegenden. — 3ch befinde mich so wohl als ich's verlangen kann, habe feit jener Zeit an keinem entschiedenen Übel gelitten und schicke mich, wie billig, in das, mas die Jahre nicht mehr bringen, sondern nehmen. Ich sage das, um Ihre freundliche Theilnahme zu erwidern, und muniche nun auch zu vernehmen. daß Sie Sich wohl befinden; möchten Sie bald Luft und Frenheit haben, mir es zu fagen und mir baben zugleich versichern, daß unsere allverehrtefte Frau und Berrin's Sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Geborcne Gräfin Saikruck, Witwe des diterreichischen Finanzministers Graf Joseph O'Donnell. Sauer in "Goethe und Oesterreich" schilbert sie als eine echte Wienerin und berichtet: "Französsisch gebildet stand sie der deutschen Literatur sait ebenso sern wie ihre herrin; aber es beweist doch, daß der diterreichische Abel von der neuen literarischen Bewegung ergrissen war, wenn wir Horen, daß ihr Gatte ihr "Germann und Dorothea" vorgelesen habe. Durch ihren Stiessohn, den vortressischen Brasen Noris O'Donell, den Schwiegerenkel des Fürsten de Ligne, den Freund Adam Müllers, ward sie in die romantischen Kreise hineingezogen. Eine durchaus tüchtige, treue Katur war sie der Freundschaft würdig, die ihr Goethe in wahrer Anhänglichkeit widmete."

<sup>2</sup> Goethes Bohnung in Teplit.

<sup>3</sup> Marie Loutie, Kaiferin von Oesterreich, die Goethe in Karlsbad 1810 (S. 124) in mehreren Gedichten gefeiert hatte. Am 9. Juli 1812 hatte Goethe aus Teplis an Christiane geschrieben: "Fast alle Morgen habe ich das Glad gehabt, der Kanserin vorzulesen. Sie spricht meistens dazwischen und aussert sich über die bedeutendsten Gegenstände mit ausserordentlichem Geist und Originalität. Man kann sich kaum einen Begriff von ihren Vorzügen machen. Ihr werdet über gewisse Dinge, die ich zu erzählen habe, erstaunen, beynade erschrecken. Schon brewnal war

im vollkommensten Wohlseyn besinde: benn, ich will gern gestehn, ich kann's immer noch nicht verwinden, daß ich Sie zuletzt leidend gesehen habe. Die Empfänglichkeit für sinnliche Eindrücke, der ich so viel Gutes verdanke, zieht mir dieses Abel zu, das ich mit einem schmerzlichen Vergnügen ertrage, weil ich mich ebenso deutlich erinnere, wie herrlich Sie in diesen Augenblicken erschien.

Da Sie nun aber allerley Wunderliches von mir gewohnt sind, so muß ich Ihnen erzählen und vertrauen, daß ich mir seit einiger Zeit, obgleich ungern und mit Mühe, von unserer Angebeteten zu sprechen abgewöhnt habe: denn die bravsten und sonst für's Vortressliche empfänglichen Menschen enthielten sich nicht, mir zu versichern, ich rede enthusiastisch, wenn ich nichts als die reine Prosa zu sprechen glaubte. Es kann zwar seyn, daß wie jener Prosa machte ohne es zu wissen, ich undewußt poetisch rede. Wäre ich aber auch ein anerkannter Nachtwandler, so will ich doch nicht aufgeweckt seyn und halte mich daher fern von den Menschen, welche nur das Wahre zu sehen glauben, wenn sie das Gemeine sehen.

Nach dieser Alage muß ich mit der Entschuldigung einer andern wunderlichen Idiospuccasie hervortreten, die Sie schon vor Augen haben, daß ich mich nämlich zu dem Gegenwärtigen einer fremden Hand bediene. Alle meine Freunde haben mich verwöhnt, so daß aus einem Mangel eine Gewohnheit, und aus der Gewohnheit eine Untugend

ich zur Tasel geladen. Da ist sie benn, wo möglich, noch heitrer und anmuthiger als sonst; sie neckt diesen oder jenen von den Gästen und reizt ihn zum Widerspruch und weis der Sache zulest immer eine angenehme Wendung zu geben." Am 28. Juli hatte die Kaiserin im Laufe eines Gesprächs Goethe ausgefordert, ein Luskipiel zu machen "in dem das Betragen zweier durch eine Wette getrennter Liebenden" dargestellt wurde. Am 80. bereits dittierte Goethe das Lustspiel "Die Wette" seinem Bealeiter Kiemer.

<sup>1</sup> Marie Louise, Raiferin von Defterreich.

<sup>2</sup> Jourdain in Molières "Bourgeois gentilhomme."

geworden ift. Ich bin niemals zerftreuter, als wenn ich mit eigner Sand schreibe: benn weil die Feber nicht so geschwind läuft als ich benke, so schreibe ich oft ben Schlußbuchstaben bes folgenden Worts ehe das erfte noch zu Ende ift, und mitten in einem Comma, fange ich ben folgenden Berioben an; Ein Wort schreibe ich mit brenerlen Orthographie. und was die Unarten alle fenn mogen, beren ich mich recht wohl bewußt bin und gegen die ich auch nur im äußersten Nothfall zu fampfen mich unterwinde, nicht zu gedenken, daß außere Störung mich gleich verwirren und meine Hand wohl drenmal in Ginem Brief abwechseln kann. mir's mit Vorstehendem gegangen, das ich zweymal zu schreiben anfing, absette und schlecht fortsette: jest entschließ ich mich zu dictiren, es ift, als wenn ich mit Ihnen fprache, und die Erinnerung Ihrer Perfonlichkeit, Ihrer Geftalt, Ihres freundlichen Wefens giebt mir feine Berftreuung, weil Sie es ja find zu ber ich mich wende, indem ich dieß ausspreche.

Gilt bieses klägliche Bekenntniß, diese unschuldige Entschuldigung vor Ihrem freundschaftlichen Herzen, so wird die Pause zwischen meinen Briefen künftig nicht so lang seyn, alsbenn erleide ich keine Störung von der im Garten dejeunirenden Freundinn, noch von der anständigen ernsten Dame, welche mir Documente zurückfordert, noch von der pfirsichblüthfarbenen Soudrette; allen, denk' ich alsbenn, habe ich etwas zu sagen, das sie nicht verdrießen wird und woraus denn doch auch kein Geheimniß zu machen wäre.

<sup>1</sup> Grafin D'Donell hatte in der "Bette" die Rolle der Leonore spielen sollen, wie aus tem Gedicht "Grafin D'Donell als Eleonore" erfichtlich ift. Die Soudrettenrolle des Stüdchens ift Friederike, und ihren Brief an Goethe vom 10. August 1812 hat die Grafin auch mit Friederike unterzeichnet. Wie Goethe in obenstehendem Briefe sie dreifach charakterifiert, so hat er ihr in der "Wette" also eine Doppelnatur gegeben.

Sollte ich nun weiter fortfahren und von meinem nächsten Leben etwas erzählen, so wüßte ich es nicht recht anzusangen: denn da Ihnen weder die Localitäten meiner Lebensbühne, noch die Personen des Drama's, in welchem ich den maître Jacques' zu spielen die Ehre habe, bekannt sind, so gäbe es keine eigentliche lebhaste Darstellung, und das Allgemeine, die Resultate sind von keinem großen Belang. Acht Wochen war ich in Weimar und drey din ich nun hier; morgen erwarte ich den Herzog, den eine Jagdpartie über den Schnee in diesen Musensitz sührt. Er war bereit, in jenes Album ein freundliches Wort einzuschreiben, welches freylich gleich ein Hoffnungswort, ein Wort des Wunsches werden mußte, daß man in jenem Arcadien nächsten Sommer die goldenen Tage wiederholen möchte.

Der akademischen Ruhe bin ich nunmehr doppelt hold, weil ohne sie dieser Brief kaum zu Stande gekommen wäre. So wird das Natürlichste oft das Schwerste, und das, womit man sich immer beschäftigt, wird selten fertig.

Möchten Sie in vorstehenden fremden Zügen die eigensten Gesinnungen eines wahrhaft ergebenen Freundes erkennen!

Jena, d. 24. Nov. 1812.

Goethe.

#### 1329.

## Un C. G. Rorner.

Für Ihren freundlichen Zuruf, durch welchen Sie mir Ihre Theilnahme an meinem zweyten Bande versichern, sey Ihnen herzlicher Dank gesagt. Da ich sehr gern gestehe, es auch aus meinen Confessionen erhellen wird, daß ich

<sup>1</sup> Den viel verwendbaren Raftre Jacques, Autscher und Roch bei Polières. "Geighals".

alle meine früheren Arbeiten um mein felbft willen und für mich felbft unternommen, weshalb ich benn auch wegen mancher wohl zwölf und mehr Jahre geruhig abwarten tonnte, bis fie Eingang fanden und einige Wirkung thaten. fo will ich doch gern bekennen, daß es mit diesem letten Werk fich anders verhalt. Ich wunsche, daß meine Landsleute, befonders aber meine Freunde, die in höhern und mittlern Sahren fich befinden, baran Freude haben und fich mit mir einer nicht langft vergangenen schönen Beit fröhlich erinnern mögen. Der wackere Griesbach 1 hat fich noch in seinen letten Tagen an ben Francofurtenfien ergött; ber mir unvergeßliche Salzmann' ift um einige Monate zu fruh geftorben, fo daß ihn mein freundliches Andenken nicht mehr hat erreichen können. Er war zwen und neunzig Jahre alt und hat bis in bie letten Stunden weder ben Gebrauch ber außern noch ber innern Sinne vermißt. Das hatte ich ihm wohl augetraut!

Auch wir, mein Bester, haben gute Zeiten zusammen erlebt, und ich habe höchst Ursache, jener Spoche mit Liebe und Treue zu benten; wenn ich nur dazu gelange, sie darzustellen.

Ich danke Ihnen, daß Sie auch dieser Arbeit das Zeugniß eines musicalischen und poetischen Effects geben; doch wer könnte den mehr fühlen als Sie? Auch erwarten Sie mit Recht, daß sich sowohl die Darstellung als Reslexion steigere, ja ich muß mich in Acht nehmen, daß ich nicht zu früh fortgerissen werde. Ist es mir gelungen, den ersten Band kindlich genug zu verfassen, wie ich sast glauben muß, weil ihn die verständigen Leute kindisch genannt haben; sieht man im zweyten den Jüngling, der aus mancherlen Leiden hervortritt, so muß sich dieser nach und nach als Mensch und Schriftsteller entwickeln. Resultate sind bald auszespesprochen und meist des Aussprechens nicht werth. Erhalten

<sup>1</sup> Der am 24. Marg verftorbene Benenfer Brofeffor ber Theologie.

<sup>2</sup> Der Strafburger Aftuarius; Bb. I, G. 151.

Sie mir, meinen ältern und neuesten Productionen in Ihrem Kreis ein freundliches Andenken.

Das kleine Lustspiel Ihres lieben Sohns, die Braut, ist vor einigen Tagen<sup>1</sup> mit dem größten Benfall gegeben worden. Ich war nicht gegenwärtig, sondern in Jena; allein ich wußte wohl den Effect voraus.

Unser Wolff,2 ber schon im alten Klingsberg die Maske eines Bejahrten ohne Carricatur mit viel Geschmack angezogen, spielte den Vater, Unzelmann den Sohn, und die Arie ward gut gesungen. Nun hoff' ich, die begden andern kleinen Stücke sollen auch das Ihrige thun.

Was den Zring betrifft, über den sind wir noch nicht einig; in politischer und theatralischer Hinsicht ist manches daben zu bedenken. Es wäre daher wünschenswerth, wenn man ein Exemplar hätte, wie das Stück in Wien gespielt worden. Die Arbeit ist alsdann halb gethan, und gewiß haben sie dort manches bedacht, was wir auch bedenken müssen.

Rommt Ihr lieber Sohn von Wien zurück, so haben Sie die Güte, mir davon Nachricht zu geben: denn da ich ihn nicht, wie ich wohl wünschte, ben mir einquatiren kann, so müßte man ihn dergestalt unterzubringen suchen, daß er ohne große Kosten und mit einigem Agrement hier wäre. In diesen wunderlichen Tagen sind einem auf mehr als eine Weise die Hände gebunden, und auf alles liberale Versahren, das sonst so natürlich war, muß man Verzicht thun. Verzeihen Sie diese Außerung; ich habe mir aber sest vorgenommen, ben allem, worin ich Einsluß habe, nichts dem Zufall zu überlassen, damit er allenfalls hinterdrein seine Gunst ausüben könne.

Und nun leben Sie auf's schönfte wohl und grüßen bie lieben Ihrigen. Goethe.

Weimar den 26. November 1812.

<sup>1</sup> Am 23. November.

<sup>2</sup> Pius Alexander Bolff (Bb. V, G. 115).

### 1330.\*

## An T. J. Siebect. 1

... In dem Schweiggerschen Journal' hab ich einen Auffat von Pfaff' erblickt, der auch gegen meine Farben-lehre gerichtet ift. Notiren Sie ihn doch zu den übrigen: benn ich fuhle jett nicht die mindefte Luft, die Sache wieder vorzunehmen; ich habe sie herzlich satt und die herrn noch mehr; erft lernen fie von einem, werden auf Dinge aufmerkfam, an die fie ihr Lebtag nicht gebacht batten, und bann foll es noch Baffer auf ihre Mühle fenn. 3ch weiß recht gut, welcher Bach meine Räber treibt, und ben follen fie mir nicht abgraben.

Die Bilder, welche ber Doppelfpath hervorbringt und die Färbung ihrer Saume habe ich recht aut gesehn und mich viel mit ihnen beschäftigt. Sie fagen aber nichts mehr und nichts weniger als die übrigen auch, und ich habe ihrer, so wie manches andern nicht erwähnt, weil es mir um die Elemente, um die Anfangsgrunde ju thun mar, welche biefe verschrobenen Köpfe ja nicht einmal faffen Sie möchten einen gern in die Schule schicken, in Die fie geben follten. Ich habe biefes Gelichter in meiner Geschichte ber Farbenlehre schon so genau geschildert, daß mir über sie zu benten ober gegen sie zu thun nichts übrig bleibt.

Aber über einen anderen Mann habe ich mich neulich betrübt, und ich munschte, Sie gaben mir einigen Aufschluß. Bufälliger Beise kommt mir eine Stelle aus ber Borrebe von Begels Logit in die Bande. Sie lautet, wie folgt:

<sup>1</sup> Dr. Siebed aus Reval mar icon 1806 Goethe naber getreten. Anfang 1812 war er aus Rugland nach Beimar gurudgefehrt und hatte vielfach in ber "dromatifchen Angelegenheit" in Goethes Begenwart gearbeitet.

<sup>2</sup> Schweiggers "Journal für Chemie und Phyfit".
3 C. D. Bfaff, "Ueber die farbigen Saume der Rebelbilder bes Doppelipats".

"Die Knospe verschwindet in dem Hervorbrechen der Blüthe, und man könnte sagen, daß jene von dieser widerslegt wird; eben so wird durch die Frucht die Blüthe sür ein falsches Daseyn der Pflanze erklärt, und als ihre Wahrheit tritt jene an die Stelle von dieser. Diese Formen versdrängen sich als unverträglich mit einander, aber ihre flüssige Natur macht sie zugleich zu Momenten der organischen Einheit, worin sie sich nicht nur nicht widerstreiten, sondern eines so nothwendig als das andere ist, und diese gleiche Nothwendigkeit macht erst das Leben des Ganzen aus."

Es ift wohl nicht möglich, etwas Monstroseres zu sagen. Die ewige Realität ber Natur burch einen schlechten sophistischen Spaß vernichten zu wollen, scheint mir eines vernünftigen Mannes ganz uuwürdig.

Wenn der irdisch gesinnte Empiriker gegen Ideen blind ist, so wird man ihn bedauern und nach seiner Art gewähren lassen, ja von seinen Bemühungen manchen Nutzen ziehen. Wenn aber ein vorzüglicher Denker, der eine Idee penetrirt und recht wohl weiß, was sie an und für sich werth ist, und welchen höheren Werth sie erhält, wenn sie ein ungeheures Naturversahren ausspricht, wenn der sich einen Spaß daraus macht, sie sophistisch zu verfratzen und sie durch künstlich sich einander selbst aushebende Worte und Wendungen zu verneinen und zu vernichten, so weiß man nicht, was man sagen soll. Herr Trozler hat einen Theil dieser saubern Stelle als Motto gebraucht, da sie denn, genau besehen, nichts weiter heißen soll, als daß die Herrn, wie Melchisedek, ohne Bater und Mutter geboren und ihren Vorsahren nichts schuldig seyen.

Ich bin von solchen Arbeitern im Weinberge alles gewärtig und gewohnt. Wenn ich aber auch Hegeln verlieren

<sup>1 &</sup>quot;Blide in bas Wefen bes Denfchen".

sollte, dieß würde mir leid thun. Denn was soll man von einer Logik hoffen, in deren Vorrede mit dürren Worten stünde: aus salschen Prämissen käme erst die rechte wahre Conclusion. Ich kann des Buches selbst nicht habhaft werden. Vielleicht nimmt sich die Stelle im Context besser aus. Trösten Sie mich deshalb, mein Lieber, wenn es möglich ist ...

Mit den aufrichtigften Bunschen für Ihr Wohl und bas Wohl der Ihrigen.

Weimar ben 28. Nov. 1812.

### Nachschrift.

Mit begliegendem Briefe konnte mir's gebn, wie schon mit mehreren, die ich lebhaft dictirte, weil ich meine Freunde gegenwärtig zu haben glaubte, sobann aber, wegen einiges Bebenkens, zurückhielt. So veralteten fie und wanberten zulett mit andern unbrauchbaren Blättern in's Feuer. Mündlich geht manches, auch das Heftigere vorüber, das auf bem Papier nicht gebilligt werben tann. Indeffen ba fich in Deutschland tein Mensch um meinetwillen öffentlich genirt, so sehe ich gerade nicht ein, warum ich mich in der ftillen Unterhaltung mit meinen Freunden fo fehr geniren follte. 3ch implorire daher das nobile officium amici und ersuche Sie, diefen Brief freundlich aufzunehmen, mit Bedacht und gutem Willen zu lesen, ihn für fich zu behalten, und allenfalls zu verbrennen. Und ba nun biefer Schritt übermunden ift, fo thue ich gleich noch einen zweyten und fende Ihnen einige andre Dinge,1 bamit es doch zwischen uns werbe wie vormals, ba man in glucklicher Rahe fich alles communiciren konnte und wenn es auch nur ein Tagscherz gewesen mare.

Entschuldigen und lieben Sie den Ihrigen.

Den 29. Nov. 1812.

Goethe.

<sup>1 ,</sup> Groß ift die Diana ber Ephefer" und eine Meußerung über bas Tropleriche Bert.

1331.

### Un Belter.

Dein Brief,<sup>1</sup> mein geliebter Freund, der mir das große Unheil meldet, welches deinem Hause widersahren, hat mich sehr gedrückt, ja gebeugt, denn er traf mich in sehr ernsten Betrachtungen über das Leben, und ich habe mich nur an dir selbst wieder aufgerichtet. Du hast dich auf dem schwarzen Prodirsteine des Todes als ein ächtes, geläutertes Gold aufgestrichen. Wie herrlich ist ein Charakter, wenn er so von Geist und Seele durchdrungen ist, und wie schön muß ein Talent senn, das auf einem solchen Grunde ruht!

Über die That oder Unthat selbst weiß ich nichts zu Wenn bas taedium vitae ben Menschen ergreift, fagen. so ist er nur zu bedauern, nicht zu schelten. Symptome biefer munderlichen, fo natürlichen als unnatürlichen Rrankheit auch einmal mein Innerftes durchraft haben, baran läßt Werther wohl niemand zweifeln. recht gut, was es mich für Entschlusse und Anstrengungen kostete, bamals ben Wellen bes Tobes zu entkommen, sowie ich mich aus manchem fpatern Schiffbruch auch mubfam rettete und muhselig erholte. Und so find nun alle die Schiffer- und Fischergeschichten. Man gewinnt nach dem nächtlichen Sturm bas Ufer wieder, ber Durchnette trodnet sich, und den andern Morgen, wenn die herrliche Sonne auf den glänzenden Wogen abermals hervortritt, hat das Meer schon wieder Appetit zu Feigen.

<sup>1</sup> Zelter hatte in einem vom 14.—21. Rovember datierten Briefe den am 14. November erfolgten Selbstmord seines Sohnes gemeldet. In der vorstebenden Beautwortung jenes Briefes spricht Goethe Zelter zum ersten Male mit dem brüderlichen Du an — ganz einfach aus seiner Stimmung und feiner Berehrung des Freundes heraus. Zelter ift der einzige, dem Goethe in seinem relferen Alter diese herzliche Bezeichnung erwiesen hat. Im späteren Berlaufe des Briefes taucht vorübergehend das Sie auf.

Wenn man fieht, wie die Welt überhaupt und besonders die junge, nicht allein ihren Luften und Leidenschaften bingegeben ift, fondern wie jugleich bas Bobere und Beffere an ihnen durch die ernften Thorheiten der Zeit verschoben und verfratt wird, fo daß ihnen alles, mas zur Seligkeit führen follte, jur Berdammnig wird, unfäglichen außern Drang nicht gerechnet, so wundert man fich nicht über Unthaten, durch welche der Mensch gegen sich selbst und andere wüthet Ich getraute mir, einen neuen Werther zu schreiben, über ben bem Bolke die Haare noch mehr zu Berge ftehn follten als über ben erften. Lag mich noch eine Bemerkung bingufügen. Die meiften jungen Leute, die ein Berdienft in sich fühlen, fordern mehr von sich als billia. Dazu werden fie aber durch die gigantische Umgebung gedrängt und Ich kenne beren ein halb Dutend, die gewiß genöthigt. auch zu Grunde gehn und benen nicht zu helfen mare, felbst wenn man fie über ihren wahren Vortheil aufklären könnte. Niemand bedenkt leicht, daß uns Vernunft und ein tapferes Wollen gegeben find, bamit wir uns nicht allein vom Bofen, fondern auch vom Übermaaß des Guten zurückhalten.

Laß uns nun übergehn zu ben andern Wohlthaten beiner Briefe, und ich danke dir zuwörderst für die Betrachtungen über meine biographischen Blätter. Ich hatte darüber schon manches Gute und Freundliche im Allgemeinen ersahren, du bist der erste und einzige, der in die Sache selbst eingeht. Ich freue mich, daß die Schilderung meines Baters eine gute Wirkung auf dich hervorgebracht. Ich will nicht leugnen, daß ich die deutschen Hausväter, diese Lorenz Starke, und wie sie heißen mögen, herzlich müde bin, die in humoristischer Trübe ihrem Philisterwesen frenes Spiel lassen, und den Wänschen ihrer Gutmüthigkeit uns

<sup>1 &</sup>quot;berr Loreng Start" von 3. 3. Engel (Bb. IV, S. 130).

sicher in den Weg treten, sie und das Glück um sich her zerstören. In den folgenden zwey Bänden bildet sich die Gestalt des Baters noch völlig auß; und wäre sowohl von seiner Seite als von der Seite des Sohns ein Gran von Bewußtseyn in dieß schätzbare Familienverhältniß getreten, so wäre beyden vieles erspart worden. Das sollte nun aber nicht seyn und scheint überhaupt nicht für diese Welt zu gehören. Der beste Reiseplan wird durch einen albernen Zufall gestört und man geht nie weiter, als wenn man nicht weiß, wohin man geht.

Habe ja die Güte, deine Betrachtungen fortzuseten: denn da ich, den Forderungen der Darstellung gemäß, langsam gehe und gar manches in Petto behalte (worüber denn schon manche Leser ungeduldig werden, welchen es wohl ganz recht wäre, wenn man ihnen die Mahlzeit von Ansang dis zu Ende, wohl gesotten und gebraten, in Einer Session vortrüge, damit sie solche auch geschwind auf den Nachtstuhl trügen und sich morgen in einer andern Restaurationsbude oder Garküche, besser oder schlechter, wie es das Glüdträse, bewirthen ließen), da ich also, wie gesagt, hinter dem Berge halte, um mit meinen Landsknechten und Reutern zur rechten Zeit hervorzurücken, so ist es mir doch höchst interessant, zu vernehmen, was du, als ein ersahrner Feldzeugmeister, dem Vortrabe schon abmerkst.

Recensionen dieses Werkleins habe ich noch nicht gelesen, das will ich auf einmal thun, wenn die zwen nächsten Bände gedruckt sind. Seit so vielen Jahren kann ich schon bemerken, daß diejenigen, die öffentlich über mich reden sollen und wollen, sie mögen nun guten oder bösen Willen haben, sich in einer peinlichen Lage zu befinden scheinen, und mir ist wenigstens kaum ein Recensent zu Gesicht gekommen, der nicht an irgend einer Stelle die famose Miene Bespasians angenommen und eine kaciem duram gewiesen hätte.

Könnten Sie mich einmal unversehens durch den Rinaldo erfreuen, so wäre es eine große Sache. Ich habe mit der Musik keinen Zusammenhang als durch Sie, deswegen Ihnen auch für den Invocavit und die drey Könige herzlicher Dank gesagt sey, ob ich gleich nur noch mit den Augen genossen habe.

Wie leben hier, mit einem ganz disproportionirten Aufwand auf Musik, doch eigentlich ganz sang und klangs los. Die Oper, mit ihren alten Inventarien-Stücken und benen sür ein kleines Theater zugestutzten und langsam genug producirten Neuigkeiten, kann Niemanden entschädigen. Indessen freut mich's, daß Hof und Stadt sich weiß machen, es sey eine Art von Genuß vorhanden. Der Bewohner einer großen Stadt ist von dieser Seite glücklich zu preisen: denn dorthin zieht sich doch so manches bedeutende Fremde. Madame Milder's hätte ich wohl hören mögen.

Auf Alsieris haben Sie einen Kernschuß gethan. Er ist merkwürdiger als genießbar. Seine Stücke erklären sich durch sein Leben. Er peinigt Leser und Hörer, wie er sich als Autor peinigte. Seine Natur war vollkommen gräslich, b. h. stockaristokratisch. Er haßte die Tyrannen, weil er sich selbst eine Tyrannen-Aber fühlte, und das Schicksal hatte ihm eine recht gebührende Tribulation zugedacht, als es ihn durch die Hände der Sansculotten noch leidlich genug bestrafte. Eben diese seine innere Adels= und Hosnatur tritt zum Schlusse recht lustig hervor, da er sich selbst für seine Verdienste nicht besser zu belohnen weiß, als daß er sich einen Orden versertigen läßt. Konnte er deutlicher zeigen, wie eingesteischt ihm jene Formen waren?

<sup>1</sup> Goethes im Marg 1811 für ben Pringen von Gotha verfastes, vom Rapell-meifter Binter fomponiertes Gebicht "Rinaldo" ("Zu bem Strande! zu ber Barte!")

<sup>2</sup> Um 9. September hatte Belter feine Rompositionen ju Goethes "Invocavit" und "Die heiligen brei Konige" gefanbt.

Bauline Unna Milber - Sauptmann.

<sup>4</sup> Graf Bittorio Alfieri (1749-1803).

Eben so muß ich einstimmen in das, was Sie von Rouffeau's Phygmalion sagen. Diese Production gehört allerbings zu den monstrosen und ist höchst merkwürdig als Symptom der Hauptkrankheit jener Zeit, wo Staat und Sitte, Kunst und Talent mit einem namenlosen Wesen, das man aber Natur nannte, in einen Brey gerührt werden sollte, ja gerührt und gequirlt ward. Diese Operation soll, hoff ich, mein nächster Band zum Anschauen bringen: denn ward ich nicht auch von dieser Epidemie ergriffen, und war sie nicht wohlthätig schuld an der Entwickelung meines Wesens, die mir jett auf keine andre Weise denkbar ist?

Nun muß ich noch Ihre Anfrage wegen der ersten Walpurgisnacht erwidern. Es verhält sich nämlich folgendermaßen. Unter den Geschichtforschern giedt es welche, und es sind Männer, denen man seine Achtung nicht versagen kann, die zu jeder Fabel, jeder Tradition, sie sen so phantastisch, so absurd als sie wolle, einen realen Grund suchen, und unter der Märchenhülle jederzeit einen factischen Kern zu sinden glauben.

Wir sind dieser Behandlungsart sehr viel Gutes schuldig: benn um darauf einzugehn, gehört große Kenntniß; ja Geist, With, Eindildungsfraft ist nöthig, um auf diese Art die Poesie zur Prosa zu machen. So hat nun auch einer der deutschen Alterthumsforscher die Hexen- und Teuselssahrt des Brockengebirgs, mit der man sich in Deutschland seit undenklichen Zeiten trägt, durch einen historischen Ursprung retten und begründen wollen. Daß nämlich die deutschen Heiligen Painen vertrieben und das Christenthum dem Bolke ausgedrungen, sich mit ihren treuen Anhängern auf die wüsten unzugänglichen Gebirge des Harzes, im Frühlings Ansang begeben, um dort, nach alter Weise, Gebet und Flamme zu dem gestaltlosen Gott des Himmels und der

Erbe zu richten. Um nun gegen die ausspürenden bewaffneten Bekehrer sicher zu senn, hätten sie für gut befunden, eine Anzahl der Ihrigen zu vermummen, und hiedurch ihre abergläubischen Widersacher entfernt zu halten, und, beschützt von Teufelsfratzen, den reinsten Gottesdienst zu vollenden.

Ich habe diese Erklärung vor vielen Jahren einmal irgendwo gefunden, ich wüßte aber den Autor nicht anzugeben. Der Ginfall gefiel mir, und ich habe diese sabelshafte Geschichte wieder zur poetischen Fabel gemacht.

Und nun das herzlichste Lebe wohl! Wie sehr wünschte ich mich ftatt dieses Blatts in deine Nähe!

Weimar d. 3. December 1812.

**3**.

### 1332.\*

## Un Belter.

... Ifflanden erwarten wir noch vor dem neuen Jahr. Ich freue mich fehr, ihn nach fo langer Beit einmal wieder ju feben und die große consequente Ausführung ju bewundern, durch die er jede Rolle zu adeln weiß. Es ift wohl eine ber feltensten Erscheinungen, und ich glaube, daß fie noch ben feiner andern Nation Statt gefunden, daß ber größte Schauspieler fich meiftens Rollen aussucht, die ihrem Gehalt nach feiner unwürdig find und benen er durch fein Spiel ben bochften augenblicklichen Werth zu verschaffen weiß. Genau betrachtet hat ein folches Berfahren auf ben Beschmad bes Bolts einen bochft ungunftigen Ginfluß: benn indem man genöthigt wird, unter einer gegebenen Bedingung basjenige zu schätzen, mas man sonft nicht achtet, so kommt ein Zwiespalt in unser Gefühl, ber sich ben ber Menge gewöhnlich zu Gunften bes Geringen und Verwerflichen schlichtet, das sich unter dem Schutze des Vortrefflichen eingeschlichen hat, und fich nunmehr als vortrefflich behauptet.

Wir wollen aber diese Betrachtung für uns behalten; fie nüten der Welt nicht, die immer in ihrem Wuste hingehn mag.

Indessen ich nunmehr am dritten Theile meiner Biographie schreibe, gelange ich zu den ersten Wirkungen Shakespears in Deutschland. Ob sich wohl hierüber noch etwas Neues sagen läßt? — Ich hoffe es. Ob ich Jedermann nach dem Sinne sprechen werde? Daran zweisle ich sehr. Und da die Deutschen von jeher die Art haben, daß sie es besser wissen wollen als der, dessen Handwerk es ist, daß sie es besser verstehn, als der, der sein Leben damit zugedracht, so werden sie auch dießmal einige Gesichter schneiden, welches ihnen jedoch, in Betracht ihren übrigen Untugenden, verziehen werden soll.

Berzeihe mir nun aber auch, liebster Freund, wenn ich in meinen Briefen manchmal auch sauer sehe. Alte Kirchen, bunkle Gläser, sagt das deutsche Sprüchwort, und die kurzen Tage machen auch nicht heller. Meine Heiterkeit bewahre ich mir hauptsächlich für die biographischen Stunden, damit sich in die Resterionen, die doch einmal angestellt werden sollen, nichts Trübes und Unreines mische.

Und somit Gott besohlen! Laß mich bald etwas vernehmen, und lernen.

Weimar ben 12. December 1812.

௧.

#### 1333.

# Un F. H. Jacobi.

Auf beinen freundlichen Brief, den ich zu Anfang des Jahrs, als ein gutes Omen erhielt, will ich fogleich danks bar einige allgemeine Betrachtungen erwidern.

<sup>1 3</sup>n Beltere Antwort (24. Dezember) beift es voll innigfter Daufesfreude: "Dein fager Freund und Meifter! mein Geliebter, mein Bruder! Bie foll ich ben

Die Menschen werden durch Gesinnungen vereinigt, durch Meynungen getrennt. Jene sind ein Einsaches, in dem wir uns zusammensinden, diese ein Mannigsaltiges, in das wir uns zerstreun. Die Freundschaften der Jugend gründen sich auf's Erste, an den Spaltungen des Alters haben die letztern Schuld. Würde man dieses früher gewahr, verschaffte man sich bald, indem man seine eigne Denkweise ausdildet, eine liberale Ansicht der übrigen, ja der entgegenzgesetzen, so würde man viel verträglicher seyn, und würde durch Gesinnung das wieder zu sammeln suchen, was die Meynung zersplittert hat.

Ich für mich kann, ben ben mannigsaltigen Richtungen meines Wesens, nicht an einer Denkweise genug haben; als Dichter und Künftler bin ich Polytheist, Pantheist hingegen als Natursorscher, und eins so entschieden als das andre. Bedarf ich eines Gottes für meine Persönlichkeit, als sittlicher Mensch, so ist dafür auch schon gesorgt. Die himmslischen und irdischen Dinge sind ein so weites Reich, daß die Organe aller Wesen zusammen es nur erfassen mögen.

Siehst du, so steht es mit mir, und so wirke ich nach Innen und Außen immer im Stillen fort, mag auch gern, daß ein Jeder das Gleiche thue. Nur wenn dasjenige, was mir zu meinem Daseyn und Wirken unentbehrlich ist, von andern als untergeordnet, unnüt oder schädlich behandelt wird, dann erlaube ich mir, einige Augenblicke verdrießlich zu seyn und auch dieß vor meinen Freunden und Nächsten nicht zu verbergen. Das geht aber bald vorüber, und wenn ich auch eigensinnig auf meine Weise sortwirke,

nennen, bessen Namen immer auf meiner Junge liegt, bessen Name sich auf alles abspiegelt, was ich liebe und verehre! Wenn das Weimartsche Couvert meine Treppe herauswandert, gehen meinem Hause Sonnen auf. Die Kinder, die es kennen, reihen sich darum, wer von ihnen es mir bringen soll, um des Baters Angesticht im Lichte zu sehen, und ich halte es dann lange unerössnet, besehe es, ob es auch ist, was es ist, drehe es, drucke und kusse.

so hate ich mich boch vor aller Gegenwirkung, wie sonst, so auch jett.

Daß du deine Werke als historische Documente ansiehst, ist sehr wohl gethan in mehr als einem Sinne: denn ben Berbesserung früherer Schriften macht man es Niemand recht; dem Leser nimmt man, was ihm auf seiner Bildungsstufe am gemäßesten war, und sich selbst befriedigt man nicht: denn man müßte nicht verbessern und umarbeiten, sondern völlig umgießen. Ein frischer Gehalt geht nicht in die alte Form.

Daß es dir und den Deinigen wohl gehe, ist mein herzlicher Wunsch. Grüße sie alle! Ich freue mich, daß du ben dem Rouge et noir, das du in Absicht auf die Localität des Wohnorts spielen mußtest, so gut gefahren bist. Mich hat mein Genius auf eine ähnliche Weise geleitet . . .

Daß du meinem zweyten Theil gewogen bift, macht mir Muth zum britten," bem ich biesen Sommer widmen werde

Iffland hat uns vor kurzem durch sein meisterhaftes Spiel höchlich ergetzt. Die Meinigen sind wohl, und so lebe denn auch so gut als es uns noch vergönnt ift! denn der Grieche hat wohl recht, wenn er sagt:

"Das Alter bringt des Alternden gar viel herben".

Das Befte und Liebfte!

Weimar ben 6. Januar 1813.

℧.

<sup>1</sup> Gutin und Dunchen.

<sup>2</sup> Jacobi hatte ihm geschrieben: "Das im dritten Theil deines Biographischen Bersuchs meiner in allem Guten gedacht werden soll, freut mich unendlich. Sorze nur, daß ich die Erscheinung dieses 3. Theiles auch noch erlebe. Ich hosse, du verzißest in dieser Spoche nicht des Jadachichen Hause, des Schlosses zu Bensberg und der Laube, in der du über Spinoza, mir so unvergezisich, sprachst; des Saales in dem Gasthosse zum Geist, wo wir über das Siedengebirge den Mond herausseigen sahen, wo du in der Dämmerung, auf dem Tische sieden, und die Komanze Es war ein Buble frech genug — und andere hersagtest. Welche Stunden! Belche Tage! — Um Mitternacht suchtest du nich noch im Dunkeln auf — Mit wurde wie eine neue Seele. Bon dem Augenbisch an konnte ich dich nicht mehr laßen.

### 1334.\*

### Un Zelter.

... Ifflands Gegenwart hat mir fehr große Freude gegeben. Ich habe mich gang rein an seinem Talent ergett, alles aufzufaffen gefucht, wie er es gab, und mich um's Bas gar nicht befümmert. Nimm folgende Bemerkung gebuldig auf: Wenn man es mit ber Kunft von innen beraus redlich mennt, so muß man munschen, daß sie murdige und bedeutende Gegenftande behandle: denn nach der letten fünftlerischen Bollendung tritt uns, fittlich genommen, ber Gehalt immer als hochfte Einheit wieder entgegen, deswegen mir B. R. F. 1 auch in den Propyläen, da wir noch in dem Wahn ftunden, es fen auf die Menschen genetisch zu wirken, uns über die Begenftande fo treulich auferten und unfere Preisaufgaben babin richteten; bieß ift aber alles vergebens gewesen, da gerade feit der Zeit das Legenden- und Beiligenfieber um fich gegriffen und alles wahre Lebensluftige aus der bildenden Runst verdrängt hat. Doch hierüber klage ich nur im Borbengehn: benn in Gefolg meiner erften Rede wollte ich nur fagen, daß die Runft, wie fie fich im hochften Rünftler darftellt, eine so gewaltsam lebendige Form erschafft, daß fie jeden Stoff veredelt und verwandelt.

Ja es ist daher dem vortrefflichen Künstler ein würdiges Substrat gewissermaßen im Wege, weil es ihm die Hände bindet und ihm die Fregheit verkümmert, in der er sich als Bildner und als Individuum zu ergehen Lust hat. Man hat den Musikern wiederholt vorgeworsen, daß sie schlechte Texte lieden, man erzählt zum Scherz, daß einer sich offerirt, den Thorzeddel zu componiren, und wäre der Gesang nicht

<sup>1</sup> Die "Beimarer Runft-Freunde".

von dem Texte unabhängig, wie hätte denn die Charfrentagsmusik in der Sixtinischen Capelle mit Vitulos endigen können?
und was dergleichen mehr ist. Mancher Comödienzeddel
gäb eine bessere Oper als das Büchelchen selbst, wenn man
es recht darauf anlegte; und so hab ich die Belebung todter
Stücke, ja die Schöpfung aus nichts an Isslanden höchlich
bewundern müssen. Die Menge jedoch, welche immer stoffs
artig gesinnt ist, betrübte sich über den großen, nach ihrer
Meynung verschwendeten Auswand.

Merkwürdig war die Wirkung des Don Ranudo. Die Grundnichtswürdigkeit des Stücks, die unsittliche Forderung, daß der Geburtsadel auf seinen Schatz unwürdig Verzicht thun solle, trat wie ein Gespenst hervor und beynah tausend Menschen in einem kleinen Hause wurden verstimmt: denn selbst der gemeine Menschenverstand muß fühlen, daß Jemand nicht verdient, erniedrigt zu werden, der sich seiner Natur nach nicht erniedrigen kann und will; vor Mitseiden konnte kein Mensch zum Lachen kommen.

Dieses Phänomen war mir um beswegen merkwürdig, weil ich es als ein Symptom ansah, daß ber Sansculottism schon veraltet sey und die verschiedenen Stände gegenwärtig ganz andere Sorgen und Leidenschaften haben, als daß sie sich unter einander necken, bekriegen und aufreiben möchten.

Merkwürdig war mir es außerdem, daß Iffland, der in seinen geschriebenen Stücken die ausstührlichste Breite sucht, in seinem Spiel das Concise, Knappe der extemporirten Stücke wieder heransordert. Wie anders sähe unser Theater aus, wenn er nicht diesen Umweg hätte machen müffen, wie anders sähe es mit uns allen aus, wenn die directen Wege zum Heil nicht jedem Menschen ein Geheimniß blieben!

<sup>1</sup> Um 27. Dezember 1812 war Iffiand in "Don Ranudo de Colibrados", Boffe nach holberg, von Ropebue aufgetreten.

Raum war Iffland abgereist und Epiphanias erschienen, so machte ich Ernst, die heiligen dren Könige ben mir einkehren zu lassen, und durch deine lieben Gesänge sowohl diesen Tag zu seyern, als uns die Aussicht auf Oftern und Pfingsten heiter zu eröffnen. Es war ein schöner und vergnügter Abend, den wir dir durch öftere Wiederholung dieser und anderer Dinge schuldig geworden. Ich hoffe dieser Ansang und Eingang soll gesegnete Folgen haben.

Von mir wüßte ich weiter nichts zu sagen, als daß ich in allem meinen Wesen abwechselnd fortfahre und daß manches gedeiht, obgleich mein Besinden nicht durchgängig das beste ist. Aufregend und höchst erheiternd bleibt mir die Bemühung, Gegenstände alter Kunst aus übriggebliebenen historischen Nachrichten, Trümmern, Anlässen und Ahnlichsteiten wieder herzustellen. Mit Myron's Kuh, glaub ich, ist mir's gelungen.

Herrn Pfund hab ich gern und freundlich, obgleich nur kurze Zeit gesehn. Er empfahl sich mir besonders durch seine Anhänglichkeit an dich. Seine Braut sing ich an als Kind von acht Jahren zu lieben und in ihrem sechzehnten liebte ich sie mehr wie billig. Du kannst ihr auch deshalb etwas freundlicher segn, wenn sie zu Euch kommt.

Und nun das herzlichfte Lebewohl!

Weimar ben 15. Januar 1813.

௧.

<sup>1</sup> Goethes Auffas "Rprons Kuh" wurde zuerft gedruckt in "Runft und Altertum", 2. Band, heft 1 (1818).

<sup>2</sup> Der mit feiner Braut, Minna Berglieb, am 30. Dezember bei Boethe gemejen.

<sup>3 3</sup>rrtumliche Angabe ftatt neun.

<sup>·</sup> Bohl achtzehnten.

### 1335.\*

# An C. F. v. Reinhard.

... Es freut mich sehr, daß auch Sie von meinem zweyten Theile Gutes gehört haben: denn ich bedarf Muth und Lust zum dritten. Jeder Theil, ja ein jedes Buch dieses Werkleins muß einen andern Charakter haben und so diesen und jenen Leser verschieden ansprechen. Ich habe dasur zu sorgen, daß ich diesen verschiedenen Eintheilungen jeder das Gehörige zutheile. Daben schon kommt vieles auf gut Glück an; die Effecte hingegen auf den Leser sind noch zufälliger.

... In manchen anderen Dingen, für die Gie meine Neigung kennen, arbeite ich im Stillen fort und habe bas Glud, in jedem Fache mich ebenfalls ftiller Mitarbeiter zu freuen und ich hoffe noch auf manche schöne Refultate ber Erfahrung wie der Theorie. Aber man muß bergleichen Dinge beimlich und beilig halten und, wenn man nicht maffenhaft damit hervortreten tann, lieber bavon schweigen. Es ift unglaublich mas die Deutschen fich durch das Journalund Tageblattsverzeddeln für Schaden thun: denn bas Gute, was baburch gefördert wird, muß gleich vom Mittelmäßigen und Schlechten verschlungen werben. Das ebelfte Ganggeftein, bas, wenn es vom Gebirge fich ablost, gleich in Bachen und Flüssen fortgeschwemmt wird, muß wie bas schlechteste abgerundet und zulett unter Sand und Schutt vergraben werden. Ich halte mir in benen Dingen, die mich intereffiren, lichte Puncte und lichte Menschen fest, das Übrige mag quirlen wie es will und kann.

Unser guter Wieland hat uns in diesen Tagen verlassen,1 nachdem er nur kurze Zeit sich mehr matt und schwach als

<sup>1</sup> Er war am 20. Januar geftorben.

Frank befunden. Am dritten September ward sein achtzigster Geburtstag noch seyerlich begangen. Geistesruhe und Thätigsteit hielten sich ben ihm so schön das Gleichgewicht, und so hat er, mit der größten Gelassenheit und ohne das mindeste leidenschaftliche Streben, unendlich viel auf geistige Bildung der Nation gewirkt. Ich habe mir in diesen Tagen sein Wesen und Thun recapitulirt; es ist höchst merkwürdig und in Deutschland einzig in seiner Art. Die Franzosen haben eher ähnliche Männer aufzuweisen.

Und nun senn Sie mir herzlich gegrußt unter ben Lebendigen.

Weimar den 25. Januar 1813.

Goethe.

### 1336.\*

### An C. L. v. Woltmann.1

Damit es mir mit Ew. Hochwohlgeb. Briefe nicht ergehe wie mit so manchen werthen Zuschriften, die ich so lange wiederholt im Kopse beantworte, dis endlich nichts von allem dem, was ich sagen wollte, auf's Papier kommt; so will ich lieder gleich für das Übersendete meinen schuldigen Dank abtragen und Ihr gütiges Bertrauen aufrichtig erwidern. Zu Ihrer Monatsschrift' Beyträge zu liesern din ich leider durch mancherlen gehindert, ich muß mich möglichst concentriren und darf keine neuen Obliegenheiten eingehn, wenn ich dassenige nur einigermaßen leisten will, was ich mir vorgenommen habe, wenn so manches dichterisch und wissenschlich Borgearbeitete nicht undrauchdar bleiben und verloren gehen soll. Die unausweichlichen Forderungen, die der Tag an uns macht, sind ohnehin dringend und störend genug.

<sup>1 98</sup>b. IV, Seite 39.

<sup>2 &</sup>quot;Deutsche Blatter".

Hiezu noch eins. Je älter man wird, je weniger wird es uns möglich, in Gesellschaft an's Publicum zu reden. Ich kann nicht verlangen, daß ein Redacteur Aufsätze ausschließen soll, die meinem Sinn widersprechen, aber mir kommt es gar zu wunderlich vor, in einem Heft meine Überzeugungen und das Gegentheil davon zu lesen, schließ ich mich aber in ein Bändchen ein, so laß ich jeden gern in seinen Bänden und auf seinen Blättern mir nach Belieben widersprechen, ich seh mich kaum danach um, kommt es mir aber zufällig in die Hände, so übe und belehre ich mich daran so gut als es gehn will.

Da ich eben dieses einigen werthen Freunden seit etlichen Wochen habe antworten und sagen muffen, so verzeihen Sie mir gewiß diese meiner Lage und meinen Kräften ganz angemessene Erklärung.

Nehmen Sie nun aber den besten und aufrichtigsten Dank für das, was Sie über meine biographische Arbeit haben äußern wollen. Der gründliche und freydenkende hiftoriter ift freglich am erften im Fall, solche problematische Productionen zu beurtheilen und zu würdigen, er ftogt fich nicht baran, daß man ihm Dichtung und Wahrheit anbietet, ba er weiß, wie viele Dichtung er von bedeutenden hiftorischen Monumenten abziehn muß, um die Bahrheit übrig zu behalten. Die Deutschen haben die eigne Art, daß fie nichts annehmen können, wie man's ihnen giebt, reicht man ihnen ben Stiel bes Meffers zu, so finden fie ihn nicht scharf, bietet man ihnen die Spitze, so schregen sie über Berletzung. Sie haben so unendlich viel gelesen und für neue Formen fehlt ihnen bie Empfänglichkeit. Erft wenn fie fich mit einer Sache befreunden, dann find fie einfichtig, gut und wahrhaft liebens-Als Autor hab ich mich daher jederzeit isolirt gefunden, weil nur mein Vergangenes wirksam war und ich zu meinem Gegenwärtigen keine Theilnehmer finden konnte. Hieraus ersehn Sie, wie hoch ich Ihre so freundliche als einsichtsvolle Einleitung schätzen muß, die Sie meiner letzten Arbeit gönnen wollen . . .

Unsern guten Wieland haben wir nun auch verloren. Er trug die Unfälle der letten Jahre mit Gleichmuth, wie das Glück der frühern. Er lebte nach seiner Weise thätig und gesellig dis an's Ende. Einen gleichern Lebensfaden hat die Parze kaum gesponnen.

Leben Sie recht wohl! und laffen uns, bis der unfrige abgeschnitten wird, das alte gute Verhältniß manchmal erneuern, und die Zeit so anwenden, daß jenes in früheren Jahren allenfalls Versäumte durch spätere Kraftanwendung einigermaßen nachgeholt werde.

Michaufernerem freundlichen Andenken bestens empfehlend Weimar ben 5. Febr. 1813. Goethe.

### 1337.

An den Herzog Carl August.

## Em. Durchl.

bin, seit so manchen Jahren, für mich und die meinigen soviel schuldig geworden, daß mir zulett die Worte des Dancks ausgehen müffen. Möchten Sie überzeugt senn, daß die meinem Sohn abermals erwiesne Gnade' von mir tief empfunden wird und mir zur Beschämung gereichen würde, wenn nicht der Gedancke mich für Ihro Dienst verdoppelt zu sehen, so vergnüglich und ausheiternd wäre. Möge Ew. Durchl. Alles gelingen, wie Sie den Wünschen der Ihrigen immer zuvorzukommen geneigt sind!

2B. d. 6. Febr. 1813.

Goethe.

<sup>1</sup> Ernennung jum hofjunter.

### 1338.\*

## Un 2B. v. Sumboldt.

... Zu Ihrer immer mehr ausgearbeiteten Übersetung bes Afchylus wünsche ich von Herzen Glück und ich freue mich, daß Sie Sich durch die Drohungen des Heidelberger Cyclopen und Familie von diesem guten Werke nicht abschrecken lassen. Jene bedräuen gegenwärtig unsern Wolf, der doch auch keine Kaze ist, mit schmählicher Hinrichtung, weil er es gewagt, auf der Übersetungsinsel, die sie vom Vater Neptun privative zu Lehn erhalten, gleichsalls zu landen und einen lesbaren Aristophanes mitzubringen. Es steht geschrieben, selig sind, die im Herrn entschlasen, aber noch seliger sind die, welche über irgend einen Dünkel toll geworden.

Selig im ersten Sinne ist nun unser Wieland, er ist in seinem Herrn entschlasen und ohne sonderliches Leiden zu seinen Göttern und Heroen hinübergegangen. Was Talent und Geist, Studium, Menschenverstand, Empfänglichkeit und Beweglichkeit, verbunden mit Fleiß und Ausdauer, vermögen utile nobis proposuit exemplar. Wenn jeder seine Gaben und seine Zeit so anwenden wollte, was müßten für Wunder geschehn!

Dieser Winter ist mir, wie gewöhnlich, sehr zerstreut, aber doch, ben leidlicher Gesundheit, schnell und nicht ungenutzt vorübergegangen. Theatralische Borbereitungen auf den lang erwarteten Issland, welcher erst gegen Ende des Jahrs ankam, sowie auf seine Gegenwart, die mir viel

8 g. M. Bolf hatte bes Ariftorhanes "Acharner" und "Bolten" (1811 und 1812) fiberfeht.

Die metrische llebersehung des "Agamemnon" des Teschplos (erschien 1816).
3 Sob. heinrich Boh, der mit seinen Sohnen heinrich und Abraham an einer Teschplos-llebersehung arbeitete; sie erschien 1826.

Bergnügen gewährte, brachten mich November und December aus dem Geschicke. In den Januar und Februar fallen vier Geburtstäge, wo man entweder unsere Ersindung oder unsere Mitwirkung anspricht, und so wird manches, zwar mit gutem Willen, aber ohne Frucht verzettelt.

Was ich mit Vergnügen und wahrem Antheil dazwischen getrieben habe, war ein erneuter Versuch, von alten Monumenten, deren Beschreibung auf uns gekommen ist, die Spur unter den vorhandenen Bildwerken zu sinden. Die Philostrate waren wieder an der Tagesordnung, und was die Statuen betrifft, so glaube ich dem Olympischen Jupiter, über den schon manches vorgearbeitet ist, hernach aber der Juno von Samos, dem Doryphorus des Polyclet, besonders aber der Ruh Myrons, und dem Stier, der die Europa trug, auf die Spur gekommen zu seyn. Meyer, durch dessen alte Kunstgeschichte, die nunmehr in's Reine geschrieben ist, die Hauftgeschichte, die nunmehr in's Reine geschrieben ist, die Houptanregung geschehn, nimmt lebendigen Antheil, da seine Zweisel sowie seine Beystimmung immer gegründet sind.

Und so will ich benn für dießmal schließen, in Hoffnung, bald wieder etwas von Ihrer lieben Hand zu sehn.

Weimar den 8. Februar 1813.

Goethe.

#### 1339.

# Un Chriftiane v. Goethe.

(Naumburg, 17. April.)2

Denen lieben Personen, die uns von Weimar wegsgetrieben haben, ifind wir schon einen sehr angenehmen

<sup>1</sup> Der "Runftmeper", Bb. III, G. 196.

<sup>2</sup> An diesem Tage, an dem Soethe "früh 6 11hr aus Meimar gesahren", verzeichnete er in Raumburg in seinem Tagebuch: "Brief nach Weimar angesangen . . . . Tagebuch in Briefsorm." Und am 24. Rai heißt es im Tagebuch: "An meine Frau. Schluß des Tagebuchs."

Bleber ben Anlas ju biefer Reife, zu der ibn die Seinigen (Chriftiane und Caroline Ulrich) weggetrieben, ichreibt er am 1. Juli an C. F. v. Reinhard:

Bor Seebachsburg begegnete Morgen schuldig geworden. uns ein Regiment Sufaren, ihre Sutten und Belte fanden wir leer; es fah aus, als wenn ber Rrieg für immer von uns Abschied nehmen wollte. Die Jenaischen Boten brachten Blumen und Packete vor wie nach, und als wir nach Roßla ju einlenkten, fanden wir alles im tiefften Frieden; freglich ftiller als im Frieden, denn wir vermißten die Fuhrleute, die sonft um diese Reit auf die Leipziger Meffe zogen, Das Wetter bewölfte und entwölfte fich, jum Regen konnte es nicht kommen. Die Luft war warm und angenehm. Mein Begleiter 1 erzählte mir eine alte Geifterlegende, die ich fogleich als wir in Ecartsberge ftill hielten rhythmisch ausbilbete.2 Sie wird herrn Riemer gefendet werden mit ber Bitte, folche vorzulesen, aber nicht aus Handen gu Auf immer gleich ruhigem Wege kamen wir vor ber Mittagsftunde im Scheffel an, wo uns ein alter Rellner mit großer Gemutheruhe in ben bekannten alten Zimmern empfing, uns jedoch nachher mit Gemuthlichkeit, als er merkte, daß wir gemuthlich fepen, die neuften Kriegsereigniffe erzählte. Die Bäffe wollten ihm gar nicht ernfthaft vorkommen, doch versprach er, wenn wir es verlangten, sie vidiren zu lassen.

> "Ragst dem Schickal widerstehen, Aber manchmal sezt es Schläge; Bill's nicht aus dem Bege gehen, En! so geh du aus dem Bege."

Rach vorstehendem ewigen Spruche bin ich den Unruben ausgewichen, welche unser Thüringen aufregten, und noch mehr bedrohten; ich kann mich aber nicht rühmen, daß meine eigene Klugheit mir dießmal zu statten gekommen sen. Schon siühe hatte ich mich zu meiner gewöhnlichen Reise in die böhmtschen Bäder vordereitet, und alles sowohl im hause, als was meine Reisebedürsnisse betraf, wie sonk geordnet, aber die sonderbare und ahnungsvolle Trübung des politischen und militarischen himmels machte mich unentschlossen die Jauderte von einem Zag zum andern, die endlich die Meinigen, wie durch eine Inspiration, mich am 17. April von hause wegtrieben." — Außerdem veranlasten ihn zu dieser Reise nach Tehlig Sesundheitsenlässichen und das Berlangen, sür den 3. Band von "Dichtung und Wahrheit" mehr Muße zu sinden.

<sup>1</sup> Sein Setretar C. John.

<sup>2</sup> Die Ballabe "Der getreue Edart".

Da es Morgens früh gar zu fehr geftaubt hatte, gingen wir nach bem Dom, um Regen zu erbitten; allein ber himmel erhörte uns zu früh, und wir maren bennah tüchtig burchgenett worden. Wir gelangten jedoch glücklich in das altheilige, nunmehr vermodernde Gebäude, woraus wir gern einiges durch Rauf, Tausch ober Plünderung an uns gebracht hatten. Unter ben Schnikwerken ber Chorftühle find febr hubiche Bedanten. Gin gang burrer, rebenartiger Stab schlängelt sich und wird durch mitumgeschlungene Acanthartige Blätter belebt. Noch sehr schöne gemalte Fenfterscheiben find übrig, ein Teppich, von dem die Theile der Figuren und des Grundes einzeln verfertigt, und hernach mehr zusammengeftrickt als genäht find. Manches Größere und Kleinere von Bronce. Das Bild einer beiligen Schufterstochter, Die jum Wahrzeichen den Schuh noch auf ber Sand trägt. Ein Graf hatte fie megen ihrer großen Schönheit geehelicht. Er starb früh und sie nahm den Schleger. Sie muß fehr hubich gewesen fenn, ba fie, nicht zum beften gemalt, etwas aufgefrischt und noch ein wenig lactirt, doch immer noch reizend genug aussieht. aber befonders Freund Meyern zu erzählen bitte, ift folgendes. Das fteinerne Bild eines Bischofs, Gerhard von Goch, hat mich in Erstaunen gesett; das beißt bas Gesicht. Er ward 1414 inftallirt, zog auf's Concilium zu Coftnit 1416 und ift berjenige, bem die Naumburger ihre Angst und wir das vortreffliche Schaufpiel, Die Huffiten, verdanken. ftarb 1422. Nun aber kommt die Hauptsache. Das Gesicht nämlich ift so individuell, charafteristisch, in allen seinen Theilen übereinstimmend, bedeutend und gang portrefflich. Die übrige Figur ift stumpf und deutet auf keinen sonderlichen Rünftler. Nun erkläre ich mir dieses Wunder baraus,

<sup>1</sup> Bronifche Anfpielung auf Rogebues "Die buffiten vor Raumburg".

daß man sein Gesicht nach dem Tode abgegoffen und ein nachahmungsfähiger Rünftler diesen Abauß genau wiedergegeben habe. Dieses wird mir um so mahrscheinlicher, weil in den Augen eine Art von falscher Bewegung erscheint. und auch die Buge bes untern Gefichts, ben fehr großer Natürlichkeit, doch nicht lebendig find. Uralte Hautreliefs, gleichzeitig mit bem Rirchenbau. Sie ftellen in einem Fries die Baffion vor, find bochft merkwürdig. Ich erinnere Doch konnte ich fie nicht scharf mich keiner ähnlichen. genug febn und mußte nichts weiter barüber zu fagen: benn wir eilten freglich wieber aus bem Beiligthume, wo es aus mehr als einer Ursache feucht, kalt und unfreundlich Solche Räume, wenn fie nicht durch Mekopfer erwärmt werden, find höchft unerfreulich. Un febr schonen und eleganten, zwischen die catholischen Pfeiler eingeschobenen protestantischen Glasftuhlen ift tein Mangel, so bag bie Honoratioren fich nicht zu beschweren haben. Auf mein Befragen versicherte mir ber Rufter, ber Brediger habe sich in diesem weiten und wunderlich durchbrochenen Raum gar nicht anzugreifen, wenn er nur beutlich articuliere und bas lette Wort so genau ausspreche wie das erste. also ohngefähr, wie auf bem Weimarischen Theater und wie überall, und hieraus fann man feben, mas Reisen für einen großen Nuten bringt. Übrigens find die Mertwürdigkeiten unerschöpflich. Das Wichtigfte, ein sonst bochft bewallfahrtetes wunderthätiges Marienbild, fteht nun in einer protestantischen Ede und ber Rufter verficherte, ber Ropf sey hohl, mit Baffer gefüllt hatten muthwillige Fischlein dem Bilde fonft Thränen ausgepreßt. Ich habe Gunder gefannt mit hohlen Köpfen, benen auch folche Fischlein im Gehirn schwimmend, ju gelegener und ungelegener Beit, Thränen auspreßten. Ich übergehe einige andere Hauptnebenpunkte, als bie Beftien am Gefims, welche Baffer spieen, wenn's regnete, zur Ergetzung ber Christenheit, und was bem sonft mehr seyn mag.

Dresden den 21. April.

Borftebendes war gleich den 17. Abends in Naumburg geschrieben und follte, jum Beweis meines Bohlbefindens. sogleich abgehn; allein der Postcurs war gehemmt und wir mußten bas Blättchen mit uns nehmen. Am Oftertage hatten wir auf bem Wege nach Leipzig trübes und fturmisches Wetter, fortdauernd vortrefflichen Weg, aber fo menschenleer. daß man in der Bufte zu fahren glaubte. Der himmel heiterte fich auf und schon um 12 Uhr zogen wir in Leipzig im Hôtel de Saxe ein. In Markranftabt hatten wir einige Ruffen gesehn, die fich mit irgend einer Art von Spiel divertirten. Gin fehr gutes Effen ftellte uns wieber ber, wir durchzogen die Stadt, die gerade wegen des schneibenden Windes nicht erfreulich war. Abends gingen wir in's Declamatorium bes Herrn Solbrig. 1 Hohler, geiftund geschmackloser ift mir nicht leicht etwas vorgekommen: bas Publicum aber hat mir gefallen. Es mochten gewiß an 300 rh. eingekommen segn, fie applaudirten aber nur ein einzig Mal, als er ben Kaiser Alexander hoch leben ließ. Batte ber arme Schlucker fein Bandwert verftanben, fo hatte er gleich Wohl auf Cameraben! auf's Pferd, auf's Pferb! angestimmt, und hatte gewiß große Sensation erregt. Dagegen fing er mit jammerlichem Ton das elendefte aller jammervollen beutschen Lieber zu recitiren an: 3ch habe geliebet, nun lieb ich nicht mehr." Es rührte fich aber hierauf, fo wie nach andern abnlichen Dingen

<sup>1</sup> Chriftian Sottfr. Golbrig (1774-1838).

<sup>2</sup> Dagegen ichrieb Goethe bas traftvolle Gebicht: "Gewohnt, getan". ("Ich habe geliebet, nun lieb' ich erft recht".)

keine Hand weiter und wir machten uns in Zeiten davon. Dagegen schrieben wir zu unserer Lust die von August erzählte Todtentanzlegende<sup>1</sup> in paßlichen Reimen auf. Sie soll dem Prinzen Bernhard dedicirt und übersendet werden. An Spargel und an sonstigem Guten hat es auch nicht gesehlt.

Montag den 19. fuhren wir ohne irgend ein Greigniß, ben auten und leeren Straffen auf Wurzen, wo wir neben ber Fähre eine gang neue Militarbrucke fanden. In Ofchat fanden wir einen leidlichen Gafthof zum Löwen und schrieben daselbst eine Parodie des Solbrigschen Lieds, fie beginnt: Ich habe geliebt, nun lieb ich erst recht! und so geht Von Leipzia beraus war die Gegend es benn weiter. beschnept und bereift, das thauete aber weg und verlor sich: von einer gar freundlichen Abendsonne beleuchtet, saben wir das schöne Elbthal vor uns und gelangten zu rechter Beit nach Meißen in ben Ring. Ein großes Fourage Magazin gegenüber verforgten unzählige Fuhren, weshalb die Wagen den ganzen Platz einnahmen. Gine Wittwe mit zwen Töchtern versorgte den Gasthof in dieser schweren Zeit, die jüngste erinnerte mich an eure glückliche Art zu fenn. Sie erzählte die Berbrennung ber Brude mit großer Gemuthsruhe und wie die Flamme in der Nacht fehr schon ausaesebn habe. Die zusammenfturgende Brude schwamm brennend fort und landete am holzhof, weil aber nicht bas mindeste Lüftchen wehte, so erlosch alles nach und nach. In anderthalb Stunden war das gange Feuerwerk porben. Ferner erzählte fie von ben Kranken und Gefangenen, bie fie gespeiset hatte, von der Einquartierung in den letten Beiten, wie die Cosacen ihre Pferde abgesattelt, fich in Kähne gesetzt und die Pferde nachschwimmen lassen. war alles vorübergegangen und Meißen befand fich vor wie

<sup>1 &</sup>quot;Der Totentang".

nach. Dieß ist's, was am meisten aufheitert, wenn man an Orte kommt, wo der Krieg wirklich getobt hat, und doch noch alles auf den Füßen findet.

Dienstag ber 20. war ein fehr angenehmer und unterrichtender Tag. Bor allen Dingen bestiegen wir das Schloß und befahen uns zuerft die Porcellanfabrit. Die Borrathsfale nämlich. Es ift eigen und bennah unglaublich, daß man wenig barin findet, mas man in seiner Saushaltung besitzen möchte. Das Übel liegt nämlich barin. Weil man zuviel Arbeiter hatte (es waren vor 20 Jahren über 700), fo wollte man fie beschäftigen und ließ immer von allem, was gerade Mobe war, fehr viel in Borrath arbeiten. Die Mode veranderte fich, ber Borrath blieb ftehn. wagte nicht, diese Dinge zu verauctioniren ober in weite Weltgegenden um ein Geringes zu verfenden und fo blieb alles bensammen. Es ift die tollste Ausstellung von allem, was nicht mehr gefällt und nicht mehr gefallen kann, und bas nicht etwa eins, sondern in ganzen Maffen zu hunderten ja zu taufenden. Jett find der Arbeiter etwa über 300. Sauptmann von Wedel, ein Bruder unfers guten Oberforftmeifters, hat die Direction, freute fich fehr einen Weimaraner zu sehn und mar äußerst gefällig. Sinter ben wohlgeputten Scheiben einer Wohnung auf bem Schlofplate faben wir von den lieblichften Erscheinungen. Ein schönes Madchen, von etwa 4 Jahren, wurde eben gum 3. Fegertage von der Mutter angezogen und ftand auf dem dunkeln Grunde wie ein Porträtchen, bas van Dof und Rubens nicht schöner hatten malen konnen. Die Schönheit bes Rindes, die gunftige Beleuchtung, ber bunkle Grund, ber Firnis bes Glases, alles trug bazu ben, daß man fich nicht satt sehen konnte, und als ihr nun die Mutter das Halskräuschen umlegte, mar das Bildchen völlig fertig. Während der ganzen Beit fab fie uns an und ichien bennah zu empfinden, daß

es was Artiges sen, so aufmerksam angesehn zu werden. Der Dom, der auf demselben Plate fteht, hat aus mehreren Urfachen äußerlich nichts Anziehendes, inwendig aber ift es bas schlankfte schönfte aller Gebäude jener Zeit, die ich fenne, durch feine Monumente verdüftert, durch feine Emporfirchen verderbt, gelblich angestrichen, durch weiße Blasscheiben erhellt, nur das einzige Mittelfenfter des Chors hat fich bunt erhalten. In eben dem Chor waren mir auffallend und neu die aus Stein gehauenen Balbachine über ben Siken der Domberrn. Es find Capellen und Burgen, die in der Luft schweben, und das Geiftliche mit dem Ritterlichen wechselt immer ab. Gine bochft schickliche Bergierung, wenn man benkt, daß die Domberren altritterlichen Geschlechts waren und die Capellen ihren Thürmen verdankten. 3ch habe mir gleich eine Zeichnung bavon gemacht, die den ganzen Begriff giebt, ben man durch Beschreibung niemandem geben kann.

Zum Frühmahl ward ein Karpfen mit pohlnischer Sauce genossen, wie er uns den Abend vorher schon trefslich geschmeckt hatte. Ich besah noch die Pseiler der abgebrannten Brücke und suhr um halb 1 ab. Bey halb bedecktem Himmel war die Luft kühl und doch Sonnenblicke so reichlich, daß wir die vergnüglichste Fahrt hatten. Wir zogen über die neugeschlagene Schiffbrücke und dann an dem rechten User der Elbe hin, das über alle Begriffe cultivirt und mit Häusern behaut ist, die erst einzeln, dann mehrere Stunden lang zusammenhängend, eine unendliche Vorstadt bilben. In der Neustadt fanden wir alles auf dem alten Fleck, der metallne König¹ galoppirte nach wie vor auf berselben Stelle unversehrt. In Weimar hätten sie ihm schon durch die Explosion der Brückenbogen einen Arm

<sup>1</sup> Muguft ber Starte.

weggeschlagen. Schon 1/2 Stunde por der Stadt begegneten uns reichliche Spazierganger, fogar eine lefenbe Dame; auf ber Brude aber erschien ber 3. Fenertag in seinem völligen Glanze, unzählige Herren und Damen spazierten bin und Die benden gesprengten Bogen find burch Holzgerippe wieder hergestellt, aber nicht bis zur Sobe der steinernen Brücke, weswegen man binunter und wieder Bas diefen Mißstand veranlaßt, erhinauf fahren muß. fuhren wir nicht. Auch die Stadt war sehr belebt. ber Moritftraße hielten Ruffen, erwartend eine felige Bequartierung. Uns aber ging's wunderlich: benn als ich an der Wohnung des Bringen Bernhard anfuhr, begegnete mir hauptmann Berlohren und erzählte, daß er eben das Haus geräumt und für die Hoheit eingerichtet habe. bewunderte die aute Austheilung und anftändige Einrichtung, fand auch Körners und andere Damen dafelbft, welche diese Anstalten beurtheilen wollten und billigten. mann Verlohren verschaffte uns fogleich ein ander Quartier in der 1. Etage seiner Wohnung, ben Herrn Hofrath von Wir find auf das allerbequemfte eingerichtet, Burasborf. finden gute Bedienung, herrliches und nicht zu teures Effen in einem nahen Traiteurhause, unser Wein hat bis heute gehalten, der Rack natürlich auch. Herrn von Ende besuchte ich heute früh, sodann Körners, wo ich Herrn Arndt 1 antraf, ber fich als Batriot burch Schriften bekannt gemacht. Und fo weit waren wir gekommen, bis zu halb 3 nach Tische den 21. April. Leider ist nun der Wein ausgegangen und der doppelt so theure schmeckt nicht. Nun wünscht man recht wohl ju leben und hofft auf die Fortsetzung.

**ී**.

<sup>1</sup> Der Dichter der Befreiungskriege, Ernft Moris Arndt (1769—1860); vergl. Arndts "Erinnerungen aus dem außeren Leben".

(Dresben, 25. April.)

Mittwoch ben 21. Nachmittag gingen wir zu ben Mengsischen Gypsen, waren mehrere Stunden vollkommen vergnügt und belehrten uns auf's beste. Viele Russen gingen auf und ab und ließen sich von dem Inspector was vorerzählen. Ein junger hübscher Officier hielt sich in der Gegend, wo ich war, und als ich es bemerkte, redete ich ihn an. Er nannte sich einen Herrn von Nolten, der Name war mir bekannt. Einer seiner Verwandten hat eine Zeitlang in Jena, Weimar und Rudolstadt gelebt. Vielleicht erinnert ihr euch dessen. Ich sagte, wenn er nach Weimar käm, solle er mein Haus besuchen, es ist gar nicht unmöglich und wer weiß, was so eine Bekanntschaft sür Nutzen bringen kann.

Regierungsrath Graf von Königsberg, beffen fich August erinnern wird, ift hier ben ber Berwaltungscommiffion angestellt. Er hatte sehr große Freude, mich zu fehn. Abends gingen wir ins Schauspiel. Cosi fan tutte, italianisch, war angekundigt. Nein! so ein Schreckniß ist mir niemals vorgekommen. Alte vermagerte, ja lahme Frauen, statt der luftigen Dirnen, Liebhaber, steif und ftodig über alle Begriffe, der Buffo nicht der Rede werth: ber Gefang gerade nicht schlecht, aber unerfreulich. ward so angst, daß ich mich flüchtete wie die Officiere in's Auf dem Rückwege begegnete mir ein Schiff stiegen. großer Bolksauflauf, über den weg ein schöner Poftzug hervorragte, eine treffliche Reisechaise mit Bache und auf bem Bode ber Hofmodel. Der Wagen hielt vor einem Baufe, ich brangte mich burch's Bolt und fah Schwebeln1 aussteigen, den 4. April hatte er in Weimar von mir

<sup>1</sup> Legationsfefretar Comebel bei ber frangofifchen Gefandtichaft in Beimar.

Abschied genommen. Welch' ein wunderliches Wiedersantreffen. Herr von Ende und Berlohren haben sich seiner angenommen, er hat einen Arzt und gute Wartung.

Des Nachts gegen 11 wectte mich eine fürchterliche Die Straße war von Facellicht erhellt, und ein wildes Kriegsgetose hatte mich aus dem Schlafe geschreckt. Eine Colonne hatte in ber Strafe Salt gemacht. eine unangefagte Einquartierung. Gang verwünscht fab es aus, wenn sich die Thore der großen Bäufer aufthaten und 10. 20. 30 ben Factelichein in ein Gebaude hinein-Doch find die Wirthe bas nun schon gewohnt, fie haben Stuben und Lager wie sie konnten eingerichtet. Effen halten fie schon gekocht parat und wärmen es nur. Dicte Grüte, Rindfleisch und Sauerkraut, Kartoffelsalat mit viel Zwiebeln und Knoblauch, Branntewein find die Hauptingredienzien des Gaftmahls. Donnerstag den 22. gingen wir nach dem Rupferstichkabinet, wo wir uns an großen Bänden nach Raphael trefflich ergetten, alte Bekanntichaften erneuerten und neue ganz unvermuthet machten. Nach Tisch auf die Gallerie. Die beften Sachen find auf Koniaftein geflüchtet, aber an bem, mas jurud blieb, hatte man ein Jahr ju fehn; boch mar bas erfte mas uns ber Infpector Demiany verkundigte, daß Director Riedel auf dem Konigftein fen, um alles wieder herbenzuholen. Das wollen wir benn auch abwarten und als ein Glückszeichen ansehn.

Dresden ist freglich jett sehr lebhaft; wenn man denkt, daß es schon für sich im Gewissen 40 000 Einwohner hat, was dieses schon in Friedenszeiten für eine Bewegung giebt, und was für Bedürsnisse für eine solche Menge müssen zusammengeschafft werden. Nächstens soll eine Übersicht des Wochenmarkts folgen insofern es möglich ist.

Garl Friedrich Demiany, feit 1812 an der Drestener Galerie, nach Riedels Tod 1816 erfter Inspettor.

Auffallend war folgende Erscheinung: Chorschüller, aber nicht etwa in langen Mänteln wie sonst, sondern in knappen schwarzen Fracks und überhaupt schwarz gekleidet, etwa 30 an der Bahl, gingen, 4 Mann hoch, Arm in Arm, mit großen Stürmern auf den Köpfen, der Präsect voraus durch die Straßen. Sie marschirten nach der Melodie eines Gassenhauers, der ohngefähr so heißen mag:

So gehen wir gaffaten <sup>1</sup> Wir lustigen Cameraben Und ziehen frank und frey Und was man uns genommen, Das haben wir nicht bekommen, Und wenn uns nun der Teufel holt, So sind wir auch daben.

Bor den ansehnlichsten Häusern und auch vor dem unsern machten sie Fronte, sangen einen Bers desselben Lieds oder auch eines etwas ernsteren und dann zogen sie weiter. Der militarische Geist war auch schon völlig in diese Schwarzröcke gefahren.

Daß die Cosacen, die auf dem Markte halten, von allen Menschen umgeben und angestaunt werden, ohne sich in ihrer Gemütsruhe im mindesten stören zu lassen, dars ich kaum sagen; aber wie lief jung und alt zusammen, als sie ein Cameel mitbrachten, zum ächten assatischen Wahrzeichen.

Ich sah mehrere dieser seltsamen Fremdlinge vor einem Laden stehn, wo Nürnberger Tand seil war. Sie kauften Nadelbüchsen und hatten große Freude an den Pferdchen, besonders aber an den bespannten Kutschen. Sie unterhielten sich darüber, deuteten auf alles ganz nah mit einer gewissen naiven Anmuth hin, berührten aber nichts.

Auf demselben Spaziergang kaufte ich einen Fündling. Ihr müßt aber nicht erschrecken, als wenn die Familie ver-

<sup>1</sup> Durch bie Gaffen laufen (gassatim ire).

mehrt werden sollte, vielmehr dient Herrn Riemer zur Nachricht, daß es ein seltsames Gestein sen, dem man keinen Namen geben kann und das sich vielleicht nur einmal sindet. Daß Truppen, besonders aber Officiere zu Pferd und zu Fuß in Wagen und auf Wagen hin und her ziehen, läßt sich denken. An Fourage Fuhren sehlt es nicht, vom Lande kommen viele Menschen herein und es ist ein großes Treiben den ganzen Tag. Dazwischen sehlt es nicht an Orgelmännern, seltsam gekleideten Kindern die Kunststücke machen, und sonst an Buden und Läden, wo, wie an der Messe allerley Wunderliches zu sehen ist.

Ich habe mir einen Plan von Dresden angeschafft und mache mich nach bemselben mit der Stadt und den Vorstädten bekannt. Bewegung und Zerstreuung thun mir gar wohl. Ich sange nun erst an, mich wieder zu erkennen. Geht es euch auch gut, so bleibt mir nichts weiter zu wünschen. Ich habe noch nicht viel Personen gesehn und ist auch nicht viel Freude daben. Man hört nichts, als was man leider schon mit sich selbst hat abthun müssen. Das Vergangene zu hören ist ekelhaft, und wer wüßte von der Zukunst was zu sagen. Proclamationen, Besehle, Gedichte und Flugschriften giebt's unzählige. Für August wird eine vollständige Sammlung gemacht.

Wenn es dir, mein liebes Aind, so gut geht als du es um mich sonst und jetzt verdienst; so kannst du zufrieden seyn. Die Bewegung und Zerstreuung hat mich bald wieder hergestellt. Lebe recht wohl und liebe mich. Vogel besorgt dir alles an mich.

(Dresden) d. 25. Apr. 1813.

Begliegende Blätter giebst du nicht aus der Hand; vorlesen könnt ihr daraus nach Belieben und Schicklichkeit. Gedichte kommen nächstens.

**க**.

1340.

### Un Belter.

Benkommendes, mein theuerster Freund, war dir schon lange bestimmt, ich zauderte es abzusenden: denn man wußte kaum julett mehr, mit wem man in ber Welt noch zusammenhinge, ober nicht; jest finde ich eine gute Gelegenheit es nach Berlin zu bringen. Nachdem ich erft um beinetwillen beforgt gewesen, konnte ich mich balb beruhigen, nun bin ich für mich und das Meinige beforgt, und vielleicht sobald nicht beruhigt. Am 17. April ging ich, mehr durch Bureben ber Nächsten und Freunde, als aus eignem Entschluß von Weimar ab. 3ch war noch mit einem preußischen Paffe durch die Chaine gekommen, als am 18. die Franzosen nicht ohne Gewalt wieder in Weimar einrückten. weiß ich aber selbst nicht mehr, als was ber allgemeine Ruf verkundet; benn ich habe seit ber Zeit weber etwas von borther vernommen, noch hat ein Brief von mir borthin gelangen können.

In Dresden sagte mir Dr. Sibbern, daß er dich gesehn, daß du ihm etwas an mich habest mitgeben wollen, daß du aber deshalb abgestanden, weil er wahrscheinlich nicht nach Weimar kommen würde. Dahin wird er freylich nicht gelangen, aber in Dresden wäre es mir erfreulich gewesen, etwas von dir zu vernehmen. Ich sege ein kleines Liedchen ben, eine Parodie auf das elendeste aller deutschen Lieder: Ich habe geliebt, nun lieb ich nicht mehr. Wäre das Dichten nicht eine innere und nothwendige Operation, die von keinen äußeren Umständen abhängig ist, so hätten diese Strophen freylich nicht in der jetzigen Zeit entstehen können,

und da ich bente, daß ihr immer einmal wieder tafeln und fingen werdet, so sey euch dieser außerzeitige Scherz gewidmet.

Lebe recht wohl und laß mich bald etwas von dir erfahren.

Töplitz ben 3. May 1813.

Goethe.

#### 1341.\*1

An Chriftiane v. Goethe.

(Töplitz, 21. Mai.)

Frentag den 23. fuhren wir nach Tharand. Der Weg bahin durch ein Thal an der Weisseriz hinauf, das sich bald fehr verengt, bald wieder erweitert, und ju schonem Feldbau Belegenheit giebt, ift hochft angenehm. Die Lage des Babeortchens felbst ift wirklich gefällig. An dem Buncte, wo zwen Thaler gusammen kommen, fteht die Ruine eines großen und weitläuftigen Schloffes auf einer isolirten Anböbe. Um dieselbe und in die begben Thaler hinauf ift ber Ort gebaut, das Badehaus groß und geräumig und auch zum Logiren eingerichtet. Ich erneuerte die Bekanntschaft mit herrn Forftrath Cotta," beffen Anftalt junge Leute jum Forstwesen zu bilden sehr gut gebeiht. Andere Erziehungsinstitute schließen sich an und greifen in einander. Auch besuchte ich Herrn von D'Caroll," ber mit Tochter und Entel sich in jenes friedliche Ecchen der Welt geflüchtet Wir speiften und tranten gut und waren Abends gur rechten Zeit wieder zu Hause. Ich besuchte noch Frau von Grotthuß.

<sup>1</sup> Fortführung und Schlus bes Reifetagebuchs.

Beinrich v. Cotta (1768-1844), früher Forftmeifter in Gifenach.

<sup>\*</sup> Seine Gattin mar 1810 in Beimar geftorben.

Sonnabends früh mar alles auf ben Beinen, weil man die Ankunft der Potentaten erwartete. Ich ging über die Brude und besuchte Rügelgen in ber Neuftadt. Cofaden, Uhlanen, andere Reuteren, Fuhrwerke aller Art, von den schlechtsten Ribitten bis zu ben kostbarften Reisewagen bewegten sich bereinwärts. Die wohlmontirte und sich gut präsentirende Dresdner Bürgergarde hinauswärts. Untunft ber hohen Häupter verzog sich. Ich ging wieder zurud nach Hause, sodann mit meiner Wirthinn Frau von Burgsborf in die Cangley des Finangcollegiums, deren Fenster gerade auf die Brude gingen. Doch als mir's da zu warm und zu eng ward, ging ich mit Forstr. Cotta wieder in die Neuftadt, nach dem schwarzen Thor, wo man ein paar betranzte Saulen aufgerichtet hatte, an deren Fuß die Bewilltommnung vor fich gehn und hubsche weißgekleidete Rinder wie gewöhnlich Blumen ftreuen follten. Bier erfuhr ich den Unfall, welcher Weimar betroffen hatte, auf eine Weise, die mich mehr verdroß als erschreckte. Meine eigne so wunderbare und unvorsetliche Entfernung gab mir die Hoffnung, daß auch von euch das Übel werde entfernt geblieben senn. Raiser und König ritten endlich ein: es war 1/21 Uhr. Die Garben, wundersam schön, männlich und militarisch, folgten, ben 8000 Mann Infanterie. Mit Noth kamen wir zurück in die Stadt. Auf dem Neumarkte hielten Raifer und König. Hier fab ich noch ben Reft ber Infanterie, alsbann Cavallerie und ftarke Artillerie vorben befiliren. Nachts war Mumination, fast durchaus mit Lichtern hinter ben Fenftern. Ein einziges Haus hatte einen transparenten Tempel, daneben Inschriften mit ziemlich kleinen Buchstaben, an welchen die Zuschauer die Schärfe ihrer Augen übten, ohne daß sie folche ganz hatten lesen können. Überhaupt scheint man, mas biese Dinge betrifft, in Dresden nicht ftark zu fenn. So waren die Festone, womit die begden

Empfangsfäulen oben verbunden waren, dergeftalt dunn und mager, daß man fie den Mädchen auf die Kleider hätte garniren können. Ein ftarker Wind trieb fie nach der Stadt zu, so daß die hereinreitenden Fürsten wenig davon gesehn haben . . .

(Töplit, 24. Mai.)

Da es mir nun, wie du siehst, so wohl als möglich geht; so dance ich dir herzlich für den Antried, mich hierher zu begeben. Einige Tage später wäre es unmöglich gewesen. Was du erduldet hast, möge eine fröhliche Folgezeit vergelten. Vis jetzt steht alles noch schwancend, so daß man keinen Plan machen, noch sich etwas vornehmen kann, sobald dies möglich ist, hörest du mehr von mir. Indessen schreibe ich von Zeit zu Zeit, laßt mich auch etwas vernehmen . . .

#### 1342.

# An Auguft v. Goethe.

Inliegendes war schon geschlossen, als das folgende entstand und ich will nicht versäumen es mit abzuschicken: benn ich hoffe, du sollst dich beiner Ersindung in diesem Gewande freuen. In demselben Packet sende ich an Prinz Bernhard den samosen Todtentanz<sup>2</sup> als Ballade. Du kannst ihn dir gegen die wackelnde Glocke<sup>3</sup> allenfalls

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine preußische Streiftruppe des Blücherichen Armeetorps hatte am 12. April Beimar befett; in der Rabe von Erfurt hatte fich die Avantgarde Rens unter General Souham gesammelt. Rachdem es in der Rabe der Stadt und in den Straßen selbst zu einem Gesecht gesommen, saben fich die Preußen gezwungen, Beimar zu raumen, das nun von den Franzosen besetht wurde. Ueber die weiteren Borgänge, besonders über die haltung der herzogin, siebe Bojanowski: "Louife, Großherzogin von Sachsen-Meimar", S. 332 ff.

<sup>2</sup> Bergl. G. 252.

Bpater "Die manbeinte Glode" benannt.

austauschen. Daben liegt auch ein blaues Landschäftchen, bas dir wohl ein guter Freund auf Papier wieder glatt zieht. Diese Späße sollen nebenben noch zu dem wichtigen Zwecke dienen, euch zu sagen, daß ihr in eurem jezigen täglichen Zustand, er sen wie er will, froh und fröhlich senn bas Unheil, das in unserer Nähe vorgeht, und dem wir, wie einer vom Felsen dem Schiffbruch ganzer Flotten, sicher, aber mit Angst zusehn, ist ohne Gränzen. Lebe wohl! Grüße Riemer, auf dessen Benfall ich ben der wackelnden Glocke, so wie ben dem Todtentanz gerechnet habe. Noch einiges wird nachkommen. Lebe recht wohl und genieße jeder leidlichen Stunde.

Töplitz ben 22. May 1813.

G.

Besonders meynt John, wer Abends in's Weimarische Theater gehn könne, sey ein glücklicher Mensch; da es hier in Töplitz gar nicht auszuhalten wäre, wenn nicht die Sonne länger als billig am Himmel stünde. Wobey man immer aber noch Langeweile genug hat.

#### 1343.\*

# An Chriftiane v. Goethe.

Töplitz den 1. Juni 1813.

Geftern langte bein Brief vom 24. glücklich an, ift also nicht länger wie billig unterwegs gewesen. Überhaupt sendet nur alles durch Bogeln an Berlohren, da erhalte ich es am sichersten und geschwindesten. Es freut mich sehr, daß ihr die bisherigen Unbilden mit gutem Muthe ertragen habt. Fahret ja so fort und, in der Lage in der ihr seyd,

<sup>1</sup> Geb. Rangleifefretar Chriftian G. C. Bogel, Gebeimfefretar bes bergogs.

beklagt euch ja über nichts: benn wie es in denen Gegenden aussieht, wo die Armeen wirklich zusammentreffen, das darf man sich gar nicht vergegenwärtigen. Wir befinden uns wohl und sind kleißig...

Ich fchreibe beshalb auch gleich wieder, ob ich schon nicht viel zu melben habe. Der gute Boigt' thut mir febr leid. August soll mich ja gelegentlich dem Herrn Geh. Rath empfehlen und ihm meine Theilnahme bezeigen. Auch möchte ich etwas von Meger und Knebel hören, wie es benen gegangen ift und wie fie fich befinden. Körners find noch hier, in einer fehr unangenehmen Lage. Ihr Sohn ift ben ben Preußen und fie mogen überhaupt ben'm Ginrucken ber nordischen Allierten etwas laut gewesen segn, beswegen, scheint es, mogen fie nicht gern nach Dresben gurud. Ich fahre fie einen Tag um ben anbern spazieren; es ift bieß boch Unterhaltung und Zeitvertreib . . . Hierneben steht das verlangte Liedchen, bem man frenlich Tag und Stunde nicht ansieht, wo es entstanden ift. Es findet sich leicht eine Melodie dazu. Wenn ich zuruckfomme, soll mich die Engels damit empfangen.

௧.

### (Beilage.)

Ich habe geliebet, nun lieb ich erft recht, . . .

Entsprungen Leipzig den 18. April 1813 in Solbrigs Declamatorium, geschrieben Dichat den 19. April, ben einem sehr friedlichen Mittagsessen.

<sup>1</sup> C. G. v. Boigt; fein Sobn war von den Frangofen gefangen genommen und am 13. Mai gestorben.

Ich lege noch ein Blättchen ben, um dir zu sagen, daß ich von Wien sehr erfreuliche Nachrichten habe, die mich überzeugen, daß Ihro Maj. fortfahren, in Gnade und Huld meiner zu gedenken. Über die Rede zu Wielands Andenken hat sie z mir das Freundlichste sagen lassen. In fo trüben Zeiten, wo man kaum mehr weiß, wohin man die Augen richten soll, thut ein solcher Sonnenblick gar zu wohl . . .

#### 1344.

#### In Riemer.

Bey meiner letzten Sendung,\* werthester Freund, habe ich Ihnen abermals völlige Macht und Gewalt gegeben, die fremden Worte aus der Handschrift zu tilgen, insosern es möglich und räthlich sey, wie wir auch schon früher gethan haben. Ich bin, wie sie wissen, in diesem Punkte weder eigensinnig, noch allzuleicht gesinnt, allein das muß ich Ihnen gegenwärtig vertrauen, daß ich, im Leben und Umgang, seit ich von Ihnen entsernt bin, mehr als einmal die Ersahrung gemacht habe, daß es eigentlich geistlose Menschen sind, welche auf die Sprachreinigung mit so großem Eiser dringen: denn da sie den Werth eines Ausdrucks nicht zu schäften wissen, so sinden sie gar leicht ein Surrogat, welches ihnen eben so bedeutend scheint, und in Absicht auf Urtheil haben sie doch etwas zu erwähnen, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Bum Undenken des eblen Dichters, Bruders und Freundes Bieland", gebalten in der Loge Amalia am 18. Februar 1813.

<sup>2</sup> Raiferin von Defterreich.

<sup>3</sup> Elftes und zwolftes Buch von "Dichtung und Bahrheit".

<sup>4</sup> Der Burismus der Sprachreiniger wird icon in den Xenien befampft; fo wird in dem Xenion "Eridanus" der Burift Campe genannt "die furchtbare Baschfrau, welche die Sprache des Teut faubert mit Lauge und Sand".

an den vorzüglichsten Schriftstellern etwas auszusetzen, wie es Halbkenner vor gebildeten Kunstwerken zu thun psiegen, die irgend eine Berzeichnung, einen Fehler der Perspective mit Recht oder Unrecht rügen, ob sie gleich von den Berzbiensten des Werkes nicht das geringste anzugeben wissen.

Überhaupt ist hier ber Fall, ber öfters vorkömmt, daß man über das Gute, was man durch Berneinung und Ab-wendung hervorzubringen sucht, dasjenige vergißt, was man bejahend fördern könnte und sollte. Ich notire nur einiges zur künftigen Unterhaltung.

Eine fremde Sprache ift hauptsächlich dann zu beneiden, wenn sie mit Einem Worte ausdrucken kann, was die andere umschreiben muß, und hierin steht jede Sprache im Bortheil und Nachtheil gegen die andere, wie man alsobald sehen kann, wenn man die gegenseitigen Wörterbücher durchläuft. Mir aber kömmt vor, man könne gar manches Wort auf diesem Wege gewinnen, wenn man nachsieht, woher es in jener Sprache stammt, und alsdann versucht, ob man aus denselben etümologischen Gründen durch ähnliche Ableitung zu demselben Worte gelangen könnte.

So haben zum Benspiel die Franzosen das Wort perche, Stange, davon das Berbum percher. Sie bezeugen dadurch, daß die Hühner, die Bögel sich auf eine Stange, einen Zweig setzen. Im Deutschen haben wir das Wort stängeln. Man sagt: ich stängle die Bohnen, das heißt, ich gebe den Bohnen Stangen, eben so gut kann man sagen: die Bohnen stängeln, sie winden sich an den Stangen hinauf, und warum sollten wir uns nicht des Ausdrucks bedienen: die Hühner stängeln, sie setzen sich auf die Stangen.

Es wird Ihnen leicht seyn, mehrere Begspiele dieser Art anzusühren, zu finden ober zu erfinden, mir kommt sie viel vorzüglicher vor, als wenn man entweder durch Borsetzung der kleinen Partikeln, oder durch Zusammensetzung Worte bildet. Wo aber solche Ausdrücke besonders zu sinden sind, will ich noch kürzlich-bemerken, da wir schon öfters, jedoch in anderm Zusammenhang, darüber gesprochen haben.

trifft sie häufig an in ben eigenthumlichen Man Sprachen der Gewerbe und Handwerke, weil die natürlichen Menschen, die auf einem gewiffen Grade der Cultur stehen, ben lebhaftem finnlichen Anschauen, an einem Gegenstande viele Eigenschaften auf einmal entbecken, und ba fie kaum in einem Begriff zusammenzufassen find, welches überhamt auch dieser Menschenklasse Art nicht ift, so gewinnen sie bem ganzen etwas bilbliches ab, und das Wort wird meistentheils metaphorisch und also auch fruchtbar, so daß man, mit einigem Geschick, gar wohl andere Redetheile bavon ableiten kann, die fich alsbann gar wohl, besonders durch humoristische Schriften, einführen ließen. Soviel für dießmal! In der Hoffnung eines baldigen Wiedersehens und umftanblicher Gefprache über biefen Gegenstand und vermanbte.

Töplit ben 30. Juni 1813.

G.

#### 1345.

## An C. G. v. Boigt.

Wie oft habe ich mich nicht schon hingesetzt, um Ihnen, verehrtester Freund, ein Wort der aufrichtigsten Theilnahme<sup>1</sup> zu zu rusen, und immer habe ich mich wie gelähmt gefühlt, es war mir nicht möglich nur den mindesten Ausdruck meiner Gesinnungen zu sinden. Jetzt erst, da Herr von

<sup>1</sup> Begen bes Tobes feines Cobnes.

Wolfskeel mich versichert, Sie sehen es nicht ungern, wenn Freunde theilnehmend Ihres Berlustes gedencken; so gewinne ich es über mich, die traurige Pflicht nach langem Bögern zu erfüllen.

Im Augenblick als die bezden Monarchen am schwarzen Thor zu Dresden von der Menge erwartet wurden, gelangte zu mir ein dunckles Gerücht, was in Weimar am 18ten Apr. vorgefallen, und nach den unbestimmten Nachrichten mußte ich befürchten, daß Ew. Excell. Person gefährdet sey und wie mußte dies die Sorge vermehren, die in mir aufstieg, als ich eine ungeheure wilde Bolcksmasse in Sachsen und Thüringen vordringen sah, ich dachte mir unste Fürsten und das Land von Ihrer Vorsorge, Ihrem Beystand entblöst und sah alles so schwarz, daß ich mich kaum freuen konnte, persönlich so großen Übeln entgangen zu seyn. In diesem Irrthum blieb ich mehrere Tage, dis mir die Aufstärung neuen Schwerz bereitete, indem der Nachricht von ber Besteyung Ihres Herrn Sohns, die Nachricht von seinem Ableben auf dem Fuße folgte.

Und hier befinde ich mich wieder in dem Falle beffen ich zuerst erwähnte. Was kann man hinzufügen, wenn die Sache ausgesprochen ift.

Als ich über ben Sturz, wodurch Wieland und seine Tochter so sehr beschädigt wurden, äusserst betroffen und aufgeregt, mich kaum zu fassen wußte, ward mir zuerst wieder einige Ruhe und Gleichmuth wieder hergestellt, als ich den leidenden Freund selbst, seine Heiterkeit seine Gebuld vor mir sah, die meinen ungebärdigen Verdruß über diesen ungeschickten Schicksalksftreich augenblicklich beschämte. Und so nahe ich mich auch gegenwärtig Ihnen verehrtester, seitdem ich von unsern besuchenden Freunden vernommen,

<sup>1</sup> Rangler Chrift. Fr. C. Greib. v. Bolfeteel.

daß Sie Sich ununterbrochen und glücklich beschäftigen, Theilnehmen und jenes traurige Andencken nicht entschieden ablehnen, ja selbst an Erinnerung früher und hoffnungsvoller Zeiten Freude und Erquickung sinden. So bewahrheitet sich benn abermals der paradox aufgestellte Satz: daß der eigentliche Trost nur von dem Leidenden, die Fassung nur von dem Beschädigten ausgehen könne.

Laffen sich mich für diesmal schließen und nur soviel von mir hinzusügen: daß äuffere Ruhe und körperliches Wohlseyn mich diesmal hier sehr glücklich machen könnten, wenn nicht die Verdüsterung des politischen und militarischen Himmels und die Nähe sovieler unaussprechlich unglücklichen jedes Behagen verscheuchte, dergestalt, daß wir es uns zum Vorwurf machen, in dem Moment, wo jedermann leidet und fürchtet, einige vergnügte Stunden zu geniessen, wie mir denn doch manche in den hiesigen Gebirgen gegönnt waren. Der ich mich dringend empfehle

Teplity d. 26. Juli 1813.

Goethe.

#### 1346.

# An Chriftiane v. Goethe.

(Jimenau) Am 28ten Aug. 13.

Ich wachte zeitig auf, ohne mich bes Tags zu erinnern. Ein Kranz mit Glück auf! von Bergr. Boigt, ben mir Dienemann ans Bette brachte, erinnerte mich erft. (f. No. 1.) ich war noch nicht angezogen, als ich Durchl. ben Herzog, ben Prinzen und Gefolge herankommen sah und eilte auf ber Straße entgegen. Da gab es freundliche Begrüßungen, und kaum waren sie auf meinem Zimmer, als brey kleine

<sup>1 3</sup>m Tagebuch heiht es über bie Geburtstagsfeier "Befuch Seren(issimus). Br. Bernh. und Guite. Kinder, Jungfrauen, Betagte, Artige, Berfe und Krange."

Mädchen mit Sträußen und Goldpapier Bogen auf Tellern hereintraten. Das Gedicht (No 2.) von Serenissimo entbeckt ich zulett. (No 3) vom Grafen Etling. (No 4) noch unbekannt. (No 5) von Fritsch. Raum hatte man sich damit bekannt gemacht so traten drey hübsche Mädchen herein, jede einen Krug haltend; sie rezitirten ihre Gedichte, (No. 6. 7. 8.) gar hübsch und als die letzte mir den Kranz aussischte, küßte ich sie gar behaglich, und hohlte es bey den andern nach.

Bald hierauf tamen die Mütter und Grosmütter mit den Enckeln und kleinsten Rindern und brachten eine befranzte Cartoffel Torte. Welche so beiß sie war dem Bringen Bernh. fürtrefflich schmeckte. Und so war unerwartet ein fehr artiges, manigfaltiges, wohlgemenntes, ja rührendes Fest entstanden, wo ich im Surtout und ohne Halsbinde figurirte. Soviel für diesmal. Ich siegle, damit es ben nächster Gelegenheit abgehe. Das war also auch wieder ein guter Rath, der mich nach Ilmenau hinwies. Daß ich unterwegs heiter war, saht ihr aus ben Berslein.2 Geftern war ich sechs Stunden zu Pferbe, welches mir febr Meine überraschende Ankunft machte viel wohl bekam. Spas. Möget Ihr bergleichen genießen! ሜ.

Aus der Zeit von Goethes Heimehr nach Weimar bis Ende Oktober sind keine Briefe von allgemeinem Interesse mitzuteilen. Charakteristischer für seine Stimmung als die Briefe dieser Monate ist sein Bekenntnis in den "Tag- und Jahresheften" 1818: "Hier muß ich noch einer Eigenkumlichkeit meiner Handlungsweise gedenken.

<sup>1</sup> Bom Juftigamtmann Adermann in 3Imenau.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ift das Gedicht: "Ich ging im Walde so für mich hin"; die handschrift trägt das Datum "36. August 1818" und die Ausschrift "Frau von Goethe". Der Dichter war am 26. nach Imenau geritten; das Gedicht entstand in Erinnerung an die Wiederkehr des 12. Juli, an dem vor fünfundzwanzig Jahren Goethe und Christiane ihre Berbindung geschlossen hatten.

Wie sich in der politischen Welt irgend ein ungeheures Bedrohliches hervortat, so warf ich mich eigensinnig auf das Entsernteste. Dabei ist denn zu rechnen, daß ich von meiner Rücksehr aus Carlsbad an mich mit ernstlichstem Studium dem chinesischen Reich widmete und dazwischen, eine notgedrungene unerfreuliche Aufsührung des Essez im Auge, der Schauspielerin Wolff zuliebe und um ihre fatale Rolle zuletzt noch einigermaßen glänzend zu machen, den Epilog zu Essez schlacht von Leipzig."

#### 1347.

### An Gräfin Josephine D'Donell.

Die seit geraumer Zeit zwischen meiner verehrten Freundin und mir unterbrochene Communication thut sich endlich wieder auf und ich versäume nicht, mit wenigem von meinem Zustande Nachricht zu geben.

Nachdem uns ein zwar gehofftes, aber doch immer schweres Geschick lange gedroht, so brach es endlich am 21. und 22. October über uns herein, und wir hatten von der rohen losgelassenen Gewalt alles zu fürchten und vieles zu ertragen. Wenn Sie sich vorstellen, daß wir in acht und vierzig Stunden die ganze Stusenleiter vom Schreckbarsten dis zum Gemeinsten durchgeduldet haben, so werden Sie gewiß Ihres Freundes mit Antheil gedenken. Das erste liebreiche, was mir alsdann entgegenklang, war der Name O'Donell, der allein schon hinreichend gewesen wäre, mich in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am 10. Rovember schreibt er an Knebel: "Ich hatte mir dieses wichtige Land gleichsam aufgehoben und abgesondert, um mich im Falle der Rot, was auch jest geschehen, dahin zu flüchten. Sich in einem ganz neuen Zustande auch nur in Gedanken zu finden, ift sehr heilsam."

<sup>2 &</sup>quot;Graf von Effer" von Bants, bearbeitet von J. G. Dp?, wurde zum erften Male mit dem "Epilog" am 13. Rovember aufgeführt. Der Epilog, ein Monoleg der Königin Elisabeth, wurde von Frau Wolff gelprochen.

<sup>3</sup> Graf Moris C'Donell (1788-1843).

eine andere Welt zu versetzen. Da aber ber Mann, ber ihn trägt, unter die vorzüglichsten gehört, die ich in meinem Leben gekannt habe, so war die Unterhaltung mit ihm Erquickung ja Bieberherftellung, und ich freue mich nur, bag mein Sohn gegenwärtig gewesen, um einen Begriff von fo hoher Bilbung au fassen, und sich darüber mit mir jest und in der Kolgezeit fruchtbar zu unterhalten. Eben so engelartig erschien mir Fürft Moriz Liechtenftein,1 welcher mehr als er felbft miffen tann mir hülfreich gewesen. Die eble Theilnahme bes Sürften Louis,2 ber mit eigener und ber Seinigen Gefahr bie Berwüftungen, womit uns wilbe Sorben überzogen, abzulehnen trachtete, mußte rühren und unsere Hoffnungen beleben. Erfreulich war die ritterlich angenehme Gegenwart des Fürsten von Windisch Gran,\* wozu sich ein Graf Clam,4 ein von Pfeil und andere junge so brave als wohlbenkende Männer Bon mehreren ift mir ber Name entfallen, aber ihre Geftalt sowohl als ihr Gespräch bleibt mir unvergeklich.

So lebten wir bedrängt und getröftet, aufgeregt und beruhigt unsere Tage, bis endlich die Gegenwart und besondere Gunst des Herrn Grafen Metternichs mich völlig aufrichtete und mir einen frohen Eindruck hinterließ: denn es ift freylich geist- und herzerhebend an den Ansichten solcher Männer Theil zu nehmen, die das ungeheure Ganze leiten, von dessenkleinstem Theil wir andern uns gedrückt, ja erdrückt fühlen.

Und so sey denn der erste freye Athemzug, der mir vergönnt ift, meiner geliebten Freundin gewidmet. Übernehme Sie wie sonst die schöne Pflicht, mich und mein Geschick allerhöchsten Orts zum angelegentlichsten zu empfehlen. Die

<sup>1</sup> Den Goethe von Teplis ber fannte.

<sup>2</sup> gurft Alois Congaga Liechtenftein (1780 - 1883), ber in ber Schlacht bei Leipzig bas 2 Armeetorps tommanbiert hatte.

<sup>3</sup> Alfred Conr. Ferd. Binbifch-Gras (1787-1862).

<sup>4</sup> C. 3of. Clam-Martinis (1792—1840).

<sup>5</sup> Der am 24. n. 25. Ottober in Weimar gemefen fein foll.

hoch und heilig gehaltenen Namenszüge<sup>1</sup> blickten mich in diesen Stunden der Verwirrung, wie glückbringende Sterne, freundlich an, als ich sie statt aller übrigen Schätze zu flüchten und zu retten suchte. Leben Sie tausendmal wohl und lassen Sie mich in Hoffnung eines fröhlichen Wiedersehens bald den theuren Namen erblicken, der mir nun doppelt werth geworden.

Weimar b. 30. October 1813.

ewig verbunden Goethe.

1348.\*

### Un C. v. Rnebel.

... Wie wir seit vierzehn Tagen leben, brauchen wir einander nicht zu articuliren, denn jeder hat sein Theil geduldet. Ich habe viel interessante Bekanntschaften gemacht, die ich wirklich als reichlichen Ersat des Übels, das mir widerfahren, betrachten kann; ich freue mich darauf, dir ben unserer nächsten Zusammenkunft, mehrere Schilderungen mitzutheilen.

Was mich aber am eigentlichsten über diese Tage tröstet, sind ein paar Arbeiten, die mir seit dem siebenzehnten October, ich darf wohl sagen gelungen sind. Unsere Schausspieler lernen den Essex ein, Madame Wolff, welcher die Rolle der Elisabeth übertragen ist, dat mich um eine Schlußrede statt der ganz erbärmlichen, wie sie der Text enthält; dazu mußte ich die Lage der Personen übersehen, erinnerte mich des Lebens der Königin und so entstand ein großer Monolog, eine Art Epilog, wie sie die Engländer haben, der ricochetweise einen großen Raum durchläuft. Das andere

<sup>1</sup> Der Raiferin von Defterreich: ihr Geschent mit ihrem "Ramen in Sternen- gugen", wie er am 8. Februar 1814 an die Grafin D'Donell ichreibt.

ift eine Ballabe, deren Gegenstand ich schon lange gehegt, aber nicht zur Erscheinung bringen können; es scheint, daß bas Fieber dieser Tage solchen Productionen gunftig ist. Ich hoffe, dir beyde nächstens vorzulesen: denn ich wünsche nichts mehr als einige Wochen in Jena zuzubringen.

So will ich benn auch vermelben, daß wir mit der Biographie dis zum achtzehnten Druckbogen gelangt sind. Riemer steht mir gar löblich ben, sonst möchte das Werklein in diesen unsaubern Zeiten wohl schwerlich zur erwünschten Reinlichkeit gelangen.

Nun gruße ich beine alteren und jungeren Lieben, in Hoffnung eines gludlichen Zusammentreffens; die meinigen haben sich auch ganz wacker gehalten.

Weimar ben 4. Nopbr. 1813.

**®**.

#### 1349.\*

### An C. v. Rnebel.

... Der junge Schopenhauer hat sich mir als einen merkwürdigen und interessanten jungen Mann dargestellt; du wirst weniger Berührungspuncte mit ihm sinden als ich, mußt ihn aber doch kennen lernen. Er ist mit einem gewissen scharssinnigen Eigensinn beschäftigt, ein Paroli und Sixleva in das Kartenspiel unserer neuen Philosophie zu bringen. Man muß abwarten, ob ihn die Herren vom Metier in ihrer Gilde passiren lassen; ich sinde ihn geistreich und das Ubrige lasse ich dahin gestellt.

W. d. 24. Nov. 1813.

്യ.

<sup>1</sup> Ballade "Bom vertriebenen und gurudgetehrten Grafen"; 1820 querft mit der Ueberschrift "Ballade" in "Runft und Altertum" gedruckt. In den "Tag- und Jahresheften" 1813 heißt es in Begug darauf: "Der Löwenstuhl, eine Oper, gegründet auf die alte Ueberlieferung, die ich nachber in der Ballade: "Die Kinder, die horen es gerne" ausgeführt.

<sup>2</sup> Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), ber Sohn von Goethes Freundin Johanna Schopenhauer.

1350.

### An Rirms.

(30. November.)

Mir scheint nicht wohl gethan, wenn wir jett biese Sache 1 zur Sprache bringen.

- 1) Können wir ohne Serenissimi ausdrückliche Authorifation niemand verabschieden.
- 2) Haben wir niemals was auffer dem Theater geschah beachtet, am wenigsten die Liebschaften der Schauspieler und Schauspielerinnen.<sup>2</sup>
- 3) Müfften wir, wenn von folchen Dingen die Rede seyn sollte, die Proscription auch auf andere ausbehnen.
- 4) Sind ja privat Relationen und Untersuchungen nicht hinreichend zu solchen Schritten.
  - 5) — —

Doch ich glaube schon genug gefagt zu haben.

G.

#### 1351.\*

## An Sara von Grotthuß.

. . . Die ungeheueren Schicksale find, verhältnißmäßig, gelind an uns vorübergegangen, und ich war, mit allen

<sup>1</sup> Es handelte fich um ben von Rirms gemachten Borichlag, die Schaufpielerin Lefevre wegen Lieberlichkeit und Talentlofigkeit zu entlaffen.

<sup>2</sup> Am 1. Dezember schreibt er an Kirms: "Der gestern an mich gebrachten Sache habe weiter nachgedacht und gebe zu überlegen, ob man die Lefevre nicht wenigstens suspendiren und ihr verbieten solle weder aufs Theater noch in die Theater Loge, bis auf weiteres zu kommen, auch fonnte eine Commination des Berabschens hinzugeschaft werden. Den Modum würde man ja wohl sinden. Leider ist die Trübler in demielben Falle, von der Jung sagt man das Gleiche. Was ist mit diesen zu thun?"

benen mir zunächst Berbundenen, durch diese unruhigen Bochen wenigstens gesund, und man half sich wechselsweise selbst die schlimmsten Stunden ertragen.

Wo man hinsieht und hört, woher auch Briese zu uns gelangen, alles klingt wieder von Jammer und Noth, und nur die Hoffnung, daß aus diesem Chaos eine neue Ordnung der Dinge hervortreten werde und müsse, erhält noch die Jüngeren aufrecht, indem die Ülteren es wahrscheinlich sinden daß sie erst aus glücklicheren Regionen auf dieses neue Glück herabsehen werden . . .

Weimar d. 1. Decbr. 1813.

**3**.

#### 1352.

## An ben Bergog Carl August.

Ew. Durchlaucht haben geruht, meinen Sohn, Hofjunker und Cammer-Affessor, bem Cammerrath Rühlmann auf seiner Reise nach Frankfurt zur Begleitung zu geben und ihm baburch bie hochfte Gnade erzeigt, weil er somohl gluckliche Gelegenheit findet fich ju Belt- und Staatsgeschäften mehr zu qualificiren als auch fich nach ben Reften meines Bermögens umzusehen. Alle meine Buniche waren baber erfüllt, wenn es in Ew. Durchlaucht Plan läge, ihn in ber angetretenen, feiner Natur und Gigenschaft gang angemeffenen Carriere fernerhin zu belaffen, damit er fich früher ober später unter diejenigen Arate gablen könne, die berufen find, Wunden, welche der Krieg geschlagen hat, zu beilen. gleicher Zeit wurde er mir in meinem tleinen Geschäfts- und Haustreife behülflich fenn konnen, wo man eines angebornen vertrauten Benftandes bedarf da es mit benen die man fich anzueignen gebenkt, nicht immer gelingen will, und man unpersehens wieder verlaffen dafteht. Meine bürgerliche und öconomische Lage, welche Ew. Durchlaucht geschaffen, würde badurch erhalten, gesichert, und ich von allen Seiten in einer so stürmischen Periode beruhigt seyn. Dieses hätte ich alles Höchstero Ermessen stillschweigend anheim gegeben, wenn nicht mein Sohn, nach dem letzten Aufruse, der Pflicht und Ehre es gemäß gehalten hätte sich gleichfalls zu melden, nicht ohne Muth und Lust, wie es Jüngeren wohl geziemt, die mehr vorwärts als zurück und nach der Seite sehen sollen. Zu diesem Schritte hätte ich widerstrebender meine Sinwilligung gegeben, wenn Ew. Durchlaucht höchste Erklärung nicht zum Voraus bezeugte daß Ihro oberste Übersicht jeden an seinen Platz zu stellen sich vorbehalte.

2B. d. 30. Dez. 1813.

#### 1353.\*

## An v. Trebra.1

... Unsere Chemiker fahren fort die wunderlichsten Dinge zu entdecken, und deine Weissagungen bestärken sich immer mehr. — Da ich von Weissagungen rede, so muß ich bemerken, daß zu unserer Zeit Dinge geschehen, welche man keinem Propheten auszusprechen erlaubt hätte. Wer durste wohl vor einigen Jahren verkünden, daß in dem Hörsaale unseres protestantischen Gymnasiums mohametanischer Gottesdienst werde gehalten und die Suren des Korans würden hergemurmelt werden, und doch ist es geschehen, wir haben der baschkrischen Andacht bengewohnt, ihren Mulla geschaut, und ihren Prinzen im Theater bewilktommt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fr. Wilh. heinrich v. Trebra (geb. 1740), seit 1801 Oberberghauptmann in Freiberg, wo er 1819 starb. Goethe notierte am 16. Juni 1776 in seinem Lagebuch: "Arebra brav, wahr, in dem Seinigen treu."

<sup>2</sup> Es hatte fich eine Truppe Bafchfiren in Beimar aufgehalten.

Aus besonderer Gunft hat man mir Bogen und Pfeile verehrt, die ich, zu ewigem Andenken, über meinem Kamin, aufhängen werde, sobald Gott diesen lieben Gästen eine glückliche Rücksehr bestimmt hat.

Wir haben diese Tage her nicht sowohl in Unruhe, als in großer Bewegung gelebt. Unser gnädigster Herr begiebt sich zu seinen Heerhausen, welche schon dis Cassel vorangerückt sind. Da wir den Kriegszustand gegenwärtig für den natürlichen und wünschenswerthen halten müssen, so entschlagen wir uns aller Sorgen, um frohen Muthes einen glücklichen Erfolg zu genießen. Auch mein Sohn wird, nicht dem Kalbsell, wohl aber dem Hüsthorn solgen. Diana war im Frieden und Krieg immer die Schutzgöttin der Weimaraner . . .

Laß mich, mein Lieber, balb von dir hören. Man bedient sich als Symbol der Ewigkeit der Schlange, die sich in einen Reif abschließt, ich betrachte dieß hingegen gern als Gleichniß einer glücklichen Zeitlichkeit. Was kann der Mensch mehr wünschen, als daß ihm erlaubt sey das Ende an den Anfang anzuschließen, und wodurch kann dieß geschehen, als durch die Dauer der Zuneigung, des Berstrauens, der Liebe, der Freundschaft.

Meine kleine Haushaltung grüßt dich. Meine Frau und die Schreiberin' wünschen dich kennen zu lernen, besonders letztere, welche den Mann gern sehen möchte, dem ich mitunter so possirliche Sachen schreibe. Laß mich bald wissen, daß du dich mit den Deinigen recht wohl besindest.

Weimar ben 5. Jan. 1814.

Wenn ich diese Blätter mit rother Tinte corrigirt zu dir sende, so ift auch dieß ein Zeichen der Zeit. Unsere jungen Herren finden nichts bequemer als hinaus zu

<sup>1</sup> Caroline Ulrich.

marschiren, um anderen ehrlichen Leuten eben so beschwerlich zu seyn als man uns gewesen, und das ist ein sehr lockender Beruf, da man noch nebenher sür einen ausgemachten Patrioten gilt. Uns Übersechzigern aber bleibt nichts übrig als den Frauen schön zu thun, damit sie nicht gar verzweiseln. Wie wollen wir das nun ansangen? mit den bejahrten spiele ich Karte, und die jüngeren lehre ich irgend etwas. Vivat sequens. Gott erhalte deinen Humor! Ich habe keine weitere Ambition, als daß man zu mir sagen möge:

You are the merriest undone Man in Europe. 28, b. 7. San. 1814.

#### 1354.

## An Arthur Schopenhauer.1

Herrn Docktor Schoppenhauer wünsche um eilf Uhr, lieber jedoch um halb eilf ben mir zu sehen, um den ersten klaren Sonnenschein zu benutzen.

W. d. 8. Jan. 1814.

Goethe.

### 1355.

## An A. v. Goethe.

Dir soll gleich, mit umgehender Post, die Nachricht werden, daß dein Brieflein angekommen ist und uns höchlich erfreut hat. Fahre so fort, mit heiterem Sinn, auf zwen Dinge zu achten, erftlich, wo die Menschen hinaus wollen?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schopenbauer war im Juni 1813 nach Beimar gekommen, hatte bort und in Rudolftadt seine Differtation "lieber die viersache Burzel des Sates vom zurreichenden Grunde" gearbeitet und am L. Oktober 1813 in Jena promoviert. Im Rovember bereits begannen seine Beziehungen zu Goethe. Alls Schopenhauer im Mai 1814 Weimar verließ, schrieb ihm Goethe ins Stammbuch:

<sup>&</sup>quot;Billft bu bich bes Lebens freuen, Go mußt ber Belt bu Bert verleihen."

und zweitens wie sie sich beshalb masquiren? Zeige dich nicht allzu behäglich, damit sie dir dein Glück nicht übel nehmen. Wir gehen in unsrem Wesen fort und zu diesem Gehen gehört auch das Schlittenfahren, obgleich andere sich daraus ein Bedenken machen.

Die Menschen sind noch eben so absurd wie 1806, wo ich gar frömmlich aufgesordert wurde das Schauspiel abzudanken, nach welchem sie vier Wochen später jämmerlich lechzten, da ich nun die Bosheit hatte die Eröffnung noch vierzehn Tage aufzuschieben, bis sie mich unter Drohungen dazu nöthigten. Wir sind mit Asche genug bestreut, und brauchen nicht noch gar einen Sack überzuziehen.

Erkundige dich, wenn du Zeit haft, nach Antiquaren aller Art, besuche ihre Läden und Zimmer und bringe mir etwas Gedeihliches wohlseil mit. Wenn dir etwas behagt, so zaudere nur nicht, denn wenn du auch irrtest, hat es nichts zu sagen. Irrend lernt man.

In der Jenaischen Literaturzeitung ifteht eine treffliche Ankundigung, in welchem Sinne man, zunächst, die politischen Flug-Schriften anzeigen wolle. Ich würde, (dis auf wenige Stellen, die noch einer Erläuterung bedürfen) diese Columnen gern unterschreiben. Folgende Stelle nimm dir zu Herzen, und sprich sie nicht aus. Insosern aber in Franksurt Exemplare unserer Literaturzeitung gehalten werden, so mache die Menschen, gelinder Weise, darauf ausmerksam. "Unsere Männer und Frauen mögen ja nicht glauben, die Deutschheit sen einerley mit dem Christenthum und der ritterlichen Gesinnung; denn jenes war ihr an sich fremdartig, zumal ehe es die Resormation verdeutschte, und dieses, gleichsalls ein Sprößling der Fremde, stand in manchem Widerspruch mit der ursprünglichen deutschen National-Frenheit."

<sup>1</sup> Dezember 1818, Rr. 245.

Und hiemit glauben wir für diesesmal aus unsrem gegenwärtigen allgemeinen Schnee, dir den freundlichsten Segen ertheilt zu haben.

Die Nonne' grüßt ben Hühnermonch' zum schönsten, "gieb mir bein Seel".

Weimar ben 14. Jan. 1814.

G.

Cnaja! Cnaja!<sup>8</sup>

#### 1356.\*

### An Gichftäbt.

Weimar ben 19. Jan. 1814.

... Zugleich eröffne Ew. Wohlgeboren den Wunsch welchen dieselben gewiß gern erfüllen werden. Der jüngere Schiller' nämlich bleibt, da alles nach den Wassen greift, ungern zurück; er ist nach Jena gezogen und will sich der Rechtsgelahrtheit widmen. Nun ist dieß die schönste Gelegenheit, ja eine dringende Forderung, sich der lateinischen Sprache und den römischen Eigenthümlichkeiten zu nähern und die hohe Cultur wodurch sich jene, und die Tüchtigkeit, wodurch sich diese auszeichnet, an sich heran, wo nicht in sich hinein zu bilden. Dieses wünscht ich dem jungen Schiller unter Ew. Wohlgeboren Leitung. Hätte er sich noch nicht producirt, so haben Sie die Güte ihm Anlaß zu geben, ja es

<sup>1</sup> Caroline Ulrich, Die Schreiberin bes Briefes.

<sup>2</sup> Muguft, vergl. 6. 192.

<sup>3</sup> Belleicht eine Anspielung auf eine Erinnerung Goethes aus seiner italienischen Reise. Um 18. Januar 1787 hatte er aus Rom an den Weimarer Freundektreis geschrieben: "Einer der Schüler fing in einer fremden Mundart an, gegen die Cardinale gewendet: gnajal gnajal so daß es ohngefahr Mang wie canaillal canaillal Der Cardinal (Albani) wendete sich zu seinen Mitbrüdern und sagte: "Der kennt uns boch!"

<sup>.</sup> Ernft Schiller.

wird vielleicht erforderlich fenn ihn zu einer Unnäherung zu nöthigen. Er ift ohnehin in sich gekehrt; die Jugend fürchtet, fich den älteren Personen zu nähern und fich zu entbecken, ja ich fürchte (bieß fen im Bertrauen gefagt), daß er feine Schul- und Beibelberger Universitätsjahre nicht hinreichend genutt, und sich in den erften Anfängen nicht sattsam gegrundet habe. Mögen Em. Wohlgeboren ihn väterlich prufen und leiten, auch insofern er ausgebildet genug senn follte, zur lateinischen Gesellschaft beranziehen, und ihm sonft Gelegenheit zu einer freudigen Thatigkeit geben; fo werden Sie die Mutter und mich fehr verbinden, und auch die, an dem Schicfal diefer Familie großen Theil nehmenden höchften Berrichaften erfreuen. Wenn wir hoffen burften, daß auf diese großen erschütternden Bewegungen ein fester Ruftand folgen werbe, so haben wir alle Ursache einen wiffenschaftlichen Stamm zu erhalten, bamit bie Wiederkehrenden fich anzuschließen befto mehr Luft haben mogen.

Ergebenft

Goethe.

#### 1357.\*

#### Un C. v. Anebel.

... Carl hat sich recht brav bewiesen, und ich will gern am rechten Orte seiner gedenken. Dieß bemerke ich aber: daß es für junge Leute eine wahre Wohlthat ist, wenn ihnen gewisse bessere und höhere Zustände, eine Zeitlang, versagt bleiben; dadurch lernt man erst schähen, was man erhält; denn leider sieht der Mensch, nach einem jeden was ihm geworden, immer wieder was neues Wünschenswerthes vor sich, und seine Ungeduld wächst mit jedem Gelingen.

<sup>1</sup> Anebels Sohn.

Berzeihe diese allgemeine Bemerkung! ich habe sie aber in meiner Pädagogik gegen meine jungen Leute immer gern zur Ausstbung gebracht.

August besindet sich in Frankfurt ganz wohl, doch will es ihm nicht gerade behagen wie sonst, da er jünger war und nicht so scharf bemerkte, was für ein Unterschied in den Culturen ist. Das religionsmystische, leider oft hohle und stets dünkelhaste Wesen hat auch die besten Menschen ergriffen, und Werner sindet die beste Gelegenheit, seine Spizhübereyen auszuüben . . .

Weimar den 19. Jan. 1814.

Ø.

#### 1358.

## Un Grafin Josephine D'Donell.

Sie handelten sehr lieb und freundlich, meine Theuerste, mir von Ihrer Genesung sogleich eigenhändige Nachricht zu geben, nachdem das Gerücht von Ihrer Krankbeit' mich sehr beunruhigt hatte. Diese und ähnliche Übel sind doppelt empfindlich, indem sie uns von den werthen Personen trennen, welche allein sie zu lindern im Stande wären. Geben wir hingegen unsrem Geschle nach und meiden nicht oder lassen nicht meiden, so verbreitet sich das Übel, und der Wiedergenesene hat einen krankgewordenen Hülfreichen zu beklagen. So sieht es jetzt leider in der ganzen Welt aus, und ein Brief braucht nicht immer schwarz gesiegelt zu senn, um uns Unheil zu verkündigen.

Dagegen ist aber auch das erworbene Heil so groß, daß sich niemand beklagen wird, an der Gesahr und Noth, wodurch es erworben ward, Theil genommen zu haben ober

<sup>1</sup> Es handelt fich nach R. D. Berners Annahme um eine anftedende Rrantbeit, bie die Grafin von "werten Bersonen" (ber Kaiferin von Defterreich) fernhielt.

zu nehmen, es sey handelnd oder leidend, mit dem Leibe oder dem Beutel bezahlend; wenigstens dürfen wir uns sagen, daß die Seele gewonnen habe.

An mir ist indeß Ihr schöner Segenswunsch in Erfüllung gegangen und ich bin durch gunstige Ereignisse in den Fall gesetzt, meinen löblichen und unlöblichen Gewohnheiten wieder fröhnen zu können; welches, genau besehen, denn doch der Menschen höchster Wunsch bleibt. Das vergangene Jahr hat, nicht allein im Außern sondern auch im Innern, sich höchst ungünstig gegen mich erwiesen; der Jänner hingegen hat sich höchst freundlich und lieblich gezeigt. Wir wollen sehen, wie sich seine übrigen Jahressgesellen betragen und aufführen werden.

Da wir uns nun unter dem Schutz der heiligen Heerschaaren wieder können wohl seyn lassen; so habe ich angefangen meine, vergangenes Jahr zweymal gestüchteten und vergrabenen Kunftschätze und sonstige Prätiosa wieder auszuscharren und aufzustellen, ben welcher Gelegenheit mir mancherlen Gutes und Treffliches, und also auch jener Name' in Sternenzügen aus's neue geschenkt wird. Lassen Sie ja, theuerste Freundin, wenn Sie sich der Verehrtesten wieder nähern, mein Andenken treulich mit einsließen.

Mein dritter Band's kommt noch nicht. Ich glaube, er ware glücklicher, wenn er in Sedez gedruckt ware. Die kleinen Büchelchen sind immer regelmäßig zu Weihnachten da. Für mich ift es ein Glück, daß ich ein alter Schriftsteller bin, dem es um die Publicität nicht sonderlich mehr zu thun ift. Erst entvölkerte Nervensieber, sodann Insurrection und Conscription die Druckersäle; jeht hat der Verleger wegen der Versendung Zweisel. Ein junger Autor würde

<sup>1</sup> Der Berbunbeten.

<sup>2</sup> Der Raiferin von Defterreich.

Bon "Dichtung und Bahrheit".

vor Ungeduld aus der Haut fahren; ich aber tröfte mich und hoffe, daß das Büchlein, wenn es eine Weile liegt, wie die Mispeln nur gewinnen wird.

Und so möge denn der tiefe Schnee diesen Brief nicht abhalten, dem ich abermals ein Aeines Büchlein hinzufüge, damit er einiges Gewicht erhalte, und nicht verweht und verwindwebt werde. Leben Sie recht wohl, und lassen mich empsohlen senn.

Weimar, den 8. Februar 1814.

Goethe.

#### 1359.

## An S. Boifferée.

Auf Ihren freundlichen, umftandlichen Brief, der mir ein langes Entbehren Ihrer Nachrichten auf einmal vergutet, will ich sogleich, mich kurz faffend, einiges erwidern. ber Schlacht ben Lüten an bis zum Ablauf bes Stillftanbes befand ich mich in Töplit (benn es ziemt uns wohl in dieser Zeit unsere kleinen Privatzustände an dem ungeheuren Maaßstabe der Weltgeschichte zu meffen), sodann habe ich in Weimar, die bedeutenden Tage hindurch, Sorge, Furcht, Angft, Schrecken und Leiben mit fo viel anderen getheilt, nicht ohne eine gewisse innere Thatigkeit, benn es ist mir inzwischen manche Production gelungen. Nunmehr, seit bem Unfang bes neuen Jahres, befinden wir uns wieder, im Ruden fo großer Ereignisse, wie im völligen Frieben und werden nur durch einige friegerische Symbole, durch einen Trupp Baschkiren und, von Zeit zu Zeit, durch einen Ranonenschuß, von der Citadelle von Erfurt, an das Kurzvergangene erinnert.

Ihre Sammlung, so wie Ihr Unternehmen sind mir nicht aus dem Sinne gekommen, beyde sind zu ernstlich, als daß ich nicht wünschte, Ihnen förderlich zu seyn, auch habe ich mich nicht enthalten können, in dem dritten Bande meines biographischen Versuchs, wo vom Cölner Dom die Rede ift, auf Ihre Bemühungen hinzudeuten. Sie werden diese apostolische Generosität, da ich gern gebe was ich habe, zum besten aufnehmen.

Bu den glücklichen Acquisitionen gratulire ich allersschönstens, den Meister Hemmelinck<sup>1</sup> möchte wohl kennen lernen. Sie machen sich ein großes Verdienst, jene ersten herrlichen Anfänge wieder zur Anschauung zu bringen, denn man begreift nun erst wie die späten trefflichen Meister, die wir gewöhnlich kennen und bewundern, sich auf dem hohen Grad hervorthun konnten, da sie den schweren Reichthum ihrer Vorsahren nur, mit Talent und gutem Humor, zu vergeuden brauchten.

Könnten Sie veranstalten, daß mir auch nur ein Probedruck von der Dresdner Platte zugesendet würde, so sollte er ben mir nicht unter den Scheffel gestellt werden, es giebt dieß Gelegenheit, von Ihnen, Ihrer Lage, Ihren Bunschen zu sprechen. Wer weiß wo es einmal Feuer fängt.

Von Cornelius und Overbect's haben mir Schloffers stupende Dinge geschickt. Der Fall tritt in der Kunstgeschichte zum erstenmal ein, daß bedeutende Talente Lust haben sich rückwärts zu bilden, in den Schoß der Mutter zurückzukehren und so eine neue Kunstepoche zu begründen. Dieß war den ehrlichen Deutschen vorbehalten und freylich durch den Geist bewirkt, der nicht Einzelne sondern die ganze gleichzeitige Masse ergriff. Ihre Sammlung und Ihr Dom wirken ja aus gleichem Grunde und in gleicher Richtung.

<sup>1</sup> Der Riederlander hans Memling (früher irrtumlich hemling genannt), geb. vor 1430, geft. 1494.

<sup>\*</sup> Der Maler Fr. Overbed (1789-1869).

Unter meine liebsten Wünsche gehört es, dieses Jahr die Bäder am Rhein, die Freunde und Ihre Sammlung zu besuchen, und ob ich gleich an der Gewährung zweisle; so will ich mich doch einstweilen an der Hoffnung ergezen. Leben Sie recht wohl, und fahren immer, so treu als gründlich, fort. Es müßte nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn ein so redliches Bemühen nicht belohnt werden sollte.

Weimar den 14. Febr. 1814. So wie allem Aufrichtigen, Rechten, so auch Ihnen treu ergeben Goethe.

1360.

An Franz Bernhard von Bucholt.1

Weimar ben 14. Februar 1814.

Unter die schönen Früchte, welche mir die Reise meines Sohnes gebracht, habe ich vorzüglich Ihren lieben und zutraulichen Brief zu rechnen, für welchen hiermit zu danken nicht ermangle. Da ein jeder mit oder wider Willen beschäftigt ist, sich den großen Ereignissen des Tages, wenigstens in Gedanken, gleichzustellen, so machte es mir viel Freude zu sehen, wie jüngere Männer sich dieser hoffnungsreichen Periode zubilden. Sowohl durch Ihren werthen Brief, als durch eine kleine Druckschrift, wird es mir möglich, mich an Ihre Seite zu versehen; ich glaube daraus Ihre Lage und Ihre Denkart erkannt zu haben; zu benden wünsche ich Glück. Lassen Sie mich etwas von meinen Betrachtungen hinzuseken.

<sup>1</sup> In Frankfurt; laut Tagebuch war Buchols am 27. September 1819 bei Goethe gewesen.

a "Unfer Bolt; ein Blid in Bergangenheit und Butunft" (Bien 1813).

Die Vereinigung und Beruhigung bes beutschen Reiches im politischen Sinne überlaffen wir Privatleute, wie billig. ben Großen, Mächtigen und Staatsweisen. Über einen moralischen und literarischen Verein aber, welche ben uns wo nicht für gleichgeltend boch wenigstens für gleichschreitend geachtet werben konnen, sen es uns bagegen erlaubt zu benken, zu reben. Gine folche Vereinigung nun, die religiöse fogar mit eingeschlossen, mare febr leicht, aber boch nur burch ein Bunder zu bewirken, wenn es namlich Gott gefiele, in Giner Nacht ben fammtlichen Gliebern beutscher Nation die Gabe zu verleihen, daß fie fich am andern Morgen einander nach Verdienft schätzen könnten. Da nun aber dieses nicht zu erwarten fteht, so habe ich alle Hoffnung aufgegeben, und fürchte, daß fie nach wie vor fich verkennen, migachten, hindern, verspäten, verfolgen und beschädigen werden.

Dieser Fehler ber Deutschen, fich einander im Wege zu stehen, darf man es anders einen Fehler nennen, diese Eigenheit ift um so weniger abzulegen, als fie auf einem Borgug beruht, den die Nation besitzt und deffen sie fich wohl ohne Übermuth rühmen darf, daß nämlich vielleicht in keiner andern so viel vorzügliche Individuen geboren werden und neben einander existiren. Beil nun aber jeder bedeutende Einzelne Noth genug hat, bis er sich selbst ausbilbet, und jeder Jungere bie Bilbungsart von feiner Beit nimmt, welche ben Mittleren und Alteren mehr ober weniger fremd bleibt; so entspringen, da der Deutsche nichts Positives anerkennt und in steter Bermandlung begriffen ift, ohne jedoch zum Schmetterling zu werden, eine folche Reihe von Bilbungsverschiebenheiten, um nicht Stufen gu fagen, daß ber grundlichste Etymolog nicht bem Ursprung unsers babylonischen Idioms, und der treueste Geschichtschreiber nicht bem Gange einer sich ewig wibersprechenben

٠.

Bildung nachkommen könnte. Ein Deutscher braucht nicht alt zu werben, und er findet sich von Schülern verlassen, es wachsen ihm keine Geistesgenossen nach; jeder, der sich sühlt, fängt von vorn an, und wer hat nicht das Recht, sich zu fühlen? So, durch Alter, Facultäts- und Provinzial-Sinn, durch ein auf so manche Weise hin und wieder schwankendes Interesse, wird jeder in jedem Augenblick verhindert, seine Vorgänger, seine Nachkommen, ja seinen Nachbar kennen zu lernen.

Da nun dieses Mißverhältniß in der nächsten Zeit immer zunehmen muß, indem außer den vom Drud Befreyten und wieder neu Auslebenden, nun auch noch die große Masse derer, welche durch kriegerische Thatkraft die heilsame Beränderung bewirkten, ein entschiedenes Recht haben zu meinen, weil sie geleistet haben: so muß der Conslict immer wilder, und die Deukschen mehr als jemals, wo nicht in Anarchie, doch in sehr kleine Parteien zersplittert werden. Berzeihen Sie mir, daß ich so grau sehe; ich thue es, um nicht schwarz zu sehen; ja manchmal erscheint mir dieses Gemisch farbig und bunt. Gebe uns das gute Glück eine seste politische Lage, so wollen wir die obige Jeremiade in Scherz- und Spaßlieder umwandeln.

Aufrichtig zu sagen, ist es ber größte Dienst, ben ich glaube meinem Vaterlande leisten zu können, wenn ich sortsahre, in meinem biographischen Versuche die Umwandlungen der sittlichen, ästhetischen, philosophischen Cultur, insofern ich Zeuge davon gewesen, mit Villigkeit und Heiterkeit darzustellen, und zu zeigen, wie immer eine Folgezeit die vorhergehende zu verdrängen und aufzuheben suchte, anstatt ihr sur Anregung, Mittheilung und überlieserung zu danken. Genauer als sonst werde ich die Tagesschriften, sie mögen sich hervorbringend oder beurtheilend beweisen, lesen und betrachten, und es sollte mir sehr

angenehm seyn, wenn diese Barometer des Zeitgeistes eine bessere Witterung andeuten, als ich mir erwarte.

Leben Sie recht wohl, und wachsen einer glücklichen Zeit und einer vollendeten Bilbung entgegen, wie fie der jüngere Deutsche jest mehr als jemals hoffen kann.

Reinen höheren Bunsch wüßte hinzuzufügen.

Goethe.

#### 1361.

## Un J. J. Riefe.1

Die Erzählungen meines Sohnes, begleitet von einem Schreiben Ihrer liebwerthen Hand, haben mich in jene so ruhig als unschuldige Zeiten zurückversetzt, in welchen wir einer heitern und lustigen Jugend genossen. Ich freue mich daß Sie, als ein besonders theurer Freund, zu den übrig gebliebnen gehören und wir uns noch, bis auf diesen Tag, zusammen der Vergangenheit freuen können. In meinem dritten Bande sinden Sie Ihren geschätzten Nahmen und die Erinnerung unsrer näheren Verhältnisse, nicht ohne Vemerkung des vielfältigen Widerspruchs mit welchem der Freund meinen Enthusiasmus zu zügeln und meine Dialecktik zu üben verstand.

Auch habe ich, ben Gelegenheit der lebhaften Erzählung meines Sohnes, die Narbe an dem rechten Zeigefinger vorgewiesen, welche Sie mir schlugen, als ich mit demselben, unter einer Forsthaus Laube, etwas schalkisch, auf ein herankommendes Frauenzimmer deutete, dem wir beyde gewogen waren. Wir bereiteten uns eben einen Teller Schincken zu verzehren und Sie hatten das aufgehobne Messer in der Hand, welches zu meiner Bestrafung sich etwas eilig niedersenckte.

<sup>1</sup> Jugenbfreund Goethes, Bb. I, G. 254.

Solche lustige, leichte Wunden schlägt das fortschreitende, immer ernstere Leben nicht, und ich wünsche Ihnen Glück, daß Sie, ben so hroßem Wechsel der Dinge, als einzelner Mann, weniger Sorgen unterworfen, an Ihrer Stelle unverruckt geblieben. Grüßen Sie mir unser Franzchen zum schönsten, deren Heiterkeit sich gewiß erhalten hat. Gine so beständige Freundschaft deutet auf, redliche, treue Gemüther und einen ruhigen, gleichen Lebenswandel.

Mögen Sie noch lange, amtlich auf dem Kirchhofe beschäftigt, diesem und jenem ein Erbbegräbniß zutheilen und mit dem besten Humor sich selbst und Ihren nächsten Umgebungen leben, zu Trost und Freude, und auch daben immer fort meiner in Liebe gedencken.

Herzlich angeeignet

Weimar d. 14. Febr. 1814.

Goethe.

#### 1362.

## An Sara v. Grotthus.

Schon mehrmal ift es mir so ergangen, daß, wenn ich mich, nach langem Zaudern, endlich entschloß lieben Freunden zu melden daß eine zugedachte Sabe nicht angekommen, sogleich nach abgesendetem Briefe das Erwartete glücklich eintraf; und so ging es auch jett mit den fünf köstlichen Gänse-Brüsten, die in einem Körbchen glücklich anlangten, und vortrefflicher schmecken, oder zu schmecken scheinen, als alle sonst genossene. Seit den letzten von Ihnen erhaltenen sind keine wieder in meine Speisekammer gekommen, und die Köstlichkeit derselben bezeugt vorzüglich Riemer, der sich die Abende wieder fleißig bey mir einsindet, und mir mancherley vorbereiten hilft, was Ihnen dereinst auch Bergnügen machen

<sup>1 218</sup> Bermalter ber ftabtifchen Armentaffe in Frantfurt.

foll, zugleich mit mir bankt und fich Ihrem theueren Andenken empfiehlt.

Lassen Sie mich, nach einer so schmackhaften leiblichen Speise, ohne gesuchten Übergang, von einer gleichfalls wohlbereiteten geistigen Speise reden! ich meine das Werck sur l'Allemagne, von Frau von Staël; Sie haben es selbst gelesen, und es bedarf also meiner Empsehlung nicht. Ich kannte einen großen Theil desselben im Manuscript, lese es aber immer mit neuem Antheil. Das Buch macht auf die angenehmste Weise denken, und man steht mit der Verfasserin niemals in Widerspruch, wenn man auch nicht immer gerade ihrer Meinung ist. Alles was sie von der Pariser Societät rühmt kann man wohl von ihrem Werke sagen.

Man kann das wunderbare Geschick dieses Buches wohl auch unter die merkwürdigen Ereignisse dieser Zeit rechnen. Die französische Polizen, einsichtig genug daß ein Werk wie dieses das Zutrauen der Deutschen auf sich selbst erhöhen müsse, läßt es weislich einstampsen, gerettete Exemplare schlasen, während die Deutschen auswachen, und sich, ohne solch eine geistige Anregung, erretten. In dem gegenwärtigen Augenblick thut das Buch einen wundersamen Effect. Wäre es früher da gewesen, so hätte man ihm einen Einstuß auf die nächsten großen Ereignisse zugeschrieben, nun liegt es da wie eine spät entdeckte Weissagung und Ansorderung an das Schicksal, ja es klingt als wenn es vor vielen Jahren geschrieben wäre. Die Deutschen werden sich darin kaum wiedererkennen, aber sie sinden daran den sichersten Maaßstad des ungeheuern Schrittes den sie gethan haben.

Möchten sie, ben diesem Anlaß, ihre Selbstkenntniß erweitern, und den zweyten großen Schritt thun ihre Verdienste wechselseitig anzuerkennen, in Wissenschaft und Kunst, nicht, wie bisher, einander ewig widerstrebend, endlich auch gemeinssam wirken, und, wie jeht die ausländische Sclaveren, so

auch den inneren Parteisinn ihrer neidischen Apprehensionen unter einander besiegen, dann würde kein mitlebendes Bolk ihnen gleich genannt werden können. Um zu erfahren inwiesern dieses möglich sey, wollen wir die ersten Zeiten des bald zu hoffenden Friedens abwarten.

Dem freundlichsten Lebewohl füge ich einen wiederholten aufrichtigen Dank bingu.

Weimar den 17. Feb. 1814.

Goethe.

#### 1363.

### Un Belter.

Ein Packetchen poetisches Allerley, welches ohngefähr vor acht Tagen abgegangen, wird dir glücklich zugekommen seyn. Nun will ich aber mit prosaischen Worten nachholen, dir sagen und versichern, daß dein langes Stillschweigen mir höchst peinlich gewesen. Ich gestehe gern, daß uns allen der Athem dis zum Außenbleiben mag gestockt haben, den man nur in freundschaftlicher Mittheilung wiederfinden kann.

Voran aiso will ich sagen, daß unsre kleine Sang- und Klang-Gesellschaft nur an dir gezehrt und gelebt, und nach trauriger Pause an dir wieder auferstanden ist. Die Bertlärung der Johanna Sebus haben wir als Sacrament unserer Rettung aus den unendlich breiten Fluthen geseyert.

Bu dem In te Domine speravi hätte ich auch ein langes Mährchen zu erzählen, wie ich mir, ben sonderbaren innern und äußern Bedrängnissen, diese Worte in meiner böhmischen Einsamkeit rhythmisch klanglos, aber doch vierpersönlich um nicht vierstimmig zu sagen, componirt, und keinen angelegentlichern Wunsch gehabt, als diese schönen

Worte durch dich musicalisch commentirt zu hören. tam in Bersuchung, vier Linien untereinander zu ziehen, um die Art wie ich es genommen, anschaulich zu machen. Jett, da ich beine Composition höre, bin ich darüber völlig belehrt und finde darin eine angenehme Erfahrung. Der Dilettant nämlich wird burchaus nur burch bas Faßliche und eine unmittelbare Wirkung gerührt, und dieß charakterifirt auch seine Productionen, wenn er in irgend einer Runft sich versuchend auftritt. Meine Composition, die fich ziemlich abgerundet und fixirt hat, ahnelt einer von Jomelli und es ift immer wunderbar und luftig genug. daß man sich zufällig auf solchen Wegen ertappt und sich einmal feines eignen Nachtwandelns bewußt wird. hierüber in einem andern Fache klar zu werben, dem ich mich ernftlicher gewidmet habe, fortire ich ältere landschaftliche Stigen, und werde hierben auch das Ahnliche gewahr.

In der wandelnden Glocke muß doch etwas Magisches ertonen: denn wirklich habe ich sie in Töplitz geschrieben, wohin sie dich zu rufen schien.

Daß meine verliebten Launen noch nach vierzig Jahren die Berliner interessiren können, giebt mir Vermuthung, daß darin etwas Frisches muffe enthalten seyn, welches der Zeit nicht unterliegt.

Riemern, der in seinem Amte immer froher wird, weil er sich dem Kreise, der für ihn viel zu eng ist, anzueignen und immer mehr zu thun lernt, indem er weniger thut, habe ich deine Invectiven gegen die Philologen mitgetheilt. Er war darüber sehr erfreut und empsiehlt sich dir auf's beste. Ich wünschte, daß du seinen Commentar darüber hören könntest. Da er selbst vom Metier ist, so weiß er am besten, wo sich eigentlich die Erbsünde dieser

<sup>1</sup> Ricolo Jomelli (1714-1774).

Mängel herleitet, die er verwünscht, weil sie, ob er sich gleich selbst davon befreyt hat, durch andere auf ihn lastet. Die unendliche Schwierigkeit, eine große überlieferte Masse eine zweyte Natur mit Freyheit zu behandeln, ist um so größer, als wir ja der ersten Natur gegenüber, uns, wenn wir recht aufrichtig seyn wollen, immer unzulänglich fühlen.

Rannst du mir etwas zu meinem kleinen Singe-Concert mittheilen, so ist es eine große Gabe. Dieses Anstältchen zieht sich durch Zeit und Umstände hindurch, wie Gänge und Klüfte durch die Gebirgsmassen; bald metallhaltig bearbeitet man sie mit Vortheil, bald ist es aber auch nur Gangart, die zuletzt selbst so schmal wird und zu verschwinden droht, aber doch immer darauf hindeutet, daß man beharrlich sortarbeitend in derselben Richtung wieder etwas Erfreu-liches sinden werde.

Von hundert Dingen schweige ich, und bringe sie gelegentlich zur Sprache. Wahrscheinlich entferne ich mich diesen Sommer nicht weit von Weimar. Könntest du dich auf einige Wochen dort losreißen, so würdest du eine Welt zu mir bringen und wir wollten suchen dir ein Weltchen als Gaftgeschenk zurück zu geben.

Bu luftiger Raumfüllung mögen hier ein paar Reims sprüche aus ber Tasche bes Weltlaufes schließen.

Die Jahre find allerliebfte Leute! . . . 1

Das Alter ift ein höflich Mann, . . . 1

Weimar den 23. Februar 1814.

Goethe.

<sup>1</sup> Die beiden Gedichte mit den Ueberfchriften: "Die Sabre" und "Das Alter".

#### 1364.

### An A. v. Arnim.

(23. Februar.)

So wie die Pausen eben so gut zum musicalischen Rhythmus gehören als die Noten, eben so mag es auch in freundschaftlichen Verhältnissen nicht undienlich seyn, wenn man eine Zeitlang sich wechselseitig mitzutheisen unterläßt. Strebende Menschen, von welchem Alter sie auch seyen, können nicht immer parallel neben einander gehen; will man sich nun gar beständig ben der Hand halten, so entsteht daraus ein hin und wieder zerren, begden Theilen unbequem und retardirend wo nicht schädlich.

Lassen Sie mich also wieder einmal nach geraumer Zeit auf Ihre Sendung etwas erwidern. Die Borzüge dieser kleinen Stücke<sup>1</sup> haben mir als einem Schauspiels director abermals die unangenehme Empfindung gemacht, daß talentvolle Männer nicht die Beschränkung des Theaters berücksichtigen wollen, und ein für allemal verschmähen, in den nothwendigen, unerläßlichen und so leicht zu beobachtenden Formen ihr Gutes mitzutheilen. Wie manches Geistreiche, Herzerhebende brächte man da unter das Bolk, das man jest immer mit seiner eigenen Gemeinheit füttern muß.

Geistreiche Autoren würde durch diese geringe Beengung sich leise gewarnt fühlen; sie würden nicht, wie jetzo meist geschieht, ehe man's sich versieht nach allen Seiten hin transscendiren; sie würden gar bald gewahr werden, worüber der Mensch lachen und weinen, wobey er empsinden und denken mag. Das Seltsame wäre ein recht hübsches Ding, wenn es sich nur selbst zu regeln wüßte.

Das angedeutete Stück' wäre wohl aufführbar; in meiner Lage aber bemerke ich folgendes. Alles, was auf

<sup>1 3</sup>n Arnime "Schaubuhne", Bb. I.

<sup>.</sup> Die Bertreibung ber Spanier aus Befel".

den Augenblick anspielt und so die Gemüther stoffartig erregt, habe ich immer vermieden, nicht weil ich es im Ganzen für unzulässig halte, sondern weil ich gesunden habe, daß der Enthusiasmus eigentlich nur die große Masse wohl kleidet. Man muß sich einander unbekannt seyn, und sich nur zusammen fühlen, wenn man sich zusammen erwärmen, ja erhiden will. Geschieht dieß unter Bekannten, so leidet immer der eine Theil, indem der andere sich freut.

Sodann auch ist das ungeheure Siegesgluck auf's schnellste soweit vorgeschritten, daß wir auf heftige Incentive nicht mehr zu denken brauchen. Das Beharren in Thun und Leiden ist es eigentlich, was wir schon jest der Masse zu predigen haben. Das andre hat sich alles von selbst gegeben und wir brauchten jest gar keine Worte mehr, um mit wenigem Anstoß noch einen großen Theil unstrer Bevölkerung über den Rhein zu treiben.

In den beyden mitgetheilten Zeitungsblättern finde ich guten Sinn und Ton; das über Arndt Gesagte so freundslich als gründlich. Etwas Ühnliches möchte ich wohl über das neue Bestreben vernehmen, durch welches die aus einer Knechtschaft kaum entronnenen Deutschen sich schnell wieder in die Fesseln ührer eigenen Sprache zu schmieden gedenken. Indem ich diesen Dingen nur zusehen kann, so ist mir nichts angenehmer, als von anderen zu hören was ich gern selbst sagen möchte. Möge Ihnen, da Sie nun wieder in den Ihrigen und mit den Ihrigen ruhig leben können, leicht werden die Nachwehen einer so schwerzlichen als glücklichen Cur zu überstehen und Ihren Kleinen ein doppeltes und dreysaches Erbe, der Güter des Talents und der Gesinnung.

Weimar ben 22. Feb. 1814.

<sup>1</sup> Bergl. G. 266.

### 1365.\*

## Un C. v. Anebel.

... Das Werk ber Frau von Staël mag man immer gerne wieder lesen; man glaubt wirklich in guter Gesellschaft zu seyn, man wird durch diese Blätter zum Denken und zum Erwidern aufgefordert. Ift es einmal fertig da, so wird es zu schönen Betrachtungen über uns und über unsere Nachbarn Anlaß geben, vorzüglich weil es während einer so großen Umwälzung erscheint, welche den inneren Zustand sowohl, als die äußeren Berhältnisse bedeutend verändern wird.

Die Bezüge auf die englische Nation treten nun auch wieder ein, und die guten Deutschen bemerken nicht, mit welcher Klemme sie von dieser Seite bedroht sind. Dem französischen Stolz kann man bezkommen, weil er mit Eitelzkeit verbrüdert ist, dem englischen Hochmuth aber nicht, weil er, kausmännisch, auf der Würde des Goldes ruht. Doch wollen wir dieß alles abwarten und, da wir weder reich noch eitel sind, uns in unsern stillen Kreisen wie früher behagen . . . G.

#### 1366.

## Un C. p. Rnebel.

Hier das Brieflein's mit vielem Danke zurück. Er stellt den Zustand, in dem er sich befindet, sehr lebhaft dar. Möge er glücklich wiederkehren, und diese Expedition wird ihm sehr wohl thun. Der treue Geradsinn, der ihm eigen ift, nimmt sich in diesem Metier vortrefflich aus.

<sup>1 &</sup>quot;Ueber Deutschland".

<sup>2</sup> Bon Rnebels Cobn Carl.

Gestern überraschte uns eine ganz besondere Erscheinung, Fürst Radziwill, der ein herrlich Bioloncell spielt, selbst componirt, und zu diesem Bogeninstrumente singt. Es ist der erste wahre Troubadour der mir vorgekommen; ein kräftiges Talent, ein Enthusiasmus, ja, wenn man will, etwas Phantastisches, zeichnen ihn aus, und alles was er vorbringt, hat einen individuellen Charakter. Wäre seine Stimme entschiedener, so würde der Eindruck, den er machen könnte, underechendar seyn. Und somit lebe wohl und grüße die Deinigen.

Weimar den 2. April 1814.

Ø.

#### 1367.\*

# Un Belter.

... Und nun noch einen geheimen Auftrag; ben ich ganz im Stillen zu beherzigen bitte. Sollte nicht auf bem Berliner Theater unter ben Choristen, ober sonst Ansängerinnen, ja auf irgend einem Liebhabertheater sich ein Mädchen, bas aber nicht über 16-17 Jahre alt seyn dürste, sinden, wie man sie zu sogenannten angehenden Liebhaberinnen wünscht, von mittlerer Größe, leichtem Wuchs, hübschen Augen, angenehm klingender Stimme pp., was ich dir nicht vorzuerzählen brauche, so wäre mir sie willkommen. Könnte sie soviel singen um die 3. Stimme in der Oper zu übernehmen, so wäre es um desto besser. Mich sollte bedünken dergleichen Wesen müßten in Berlin zu Duzenden herumlausen. Wenn man bedenkt, was aus der Maaß geworden

<sup>1</sup> Anton heinrich furft v. Radziwill (1775—1838). In den "Tag- und Jahresbeften" berichtet Goethe: "Der Besuch bes gurften Radziwill erregte gleichfalls eine schwer zu befriedigende Sehnsucht; seine genialische, uns glucklich mit fortreißende Komposition zu Fauft ließ uns doch nur entfernte hoffnung sehen, das seltsame Stud auf das Theater zu bringen."

ift, wie sich die Elfermann und die Engels gebildet haben, welche noch bez uns sind, so könnte wohl einem solchen Creatürchen die Luft kommen sich auch in unsere Schule zu begeben. Forsche, bedenke und melde.

Die Comödienzettel sind angekommen. Taufend Lebewohl.

Um der beliebten Rurze willen und um die Sache, fofern fie thulich ift, ju fordern, füge ich Folgendes hingu. Eine folche Berfon erhielte Reisegeld, um auf der fahrenden Post bequem herzukommen, ferner wurde fie, in billiger Erwägung ihrer augenblicklichen Brauchbarkeit, mit proportionirter Gage bedacht. Auf wie lange man contrabirte, würde auf die Perfonlichkeit ankommen, allenfalls konnte man sechswöchentliche Aufkundigung festsetzen, wodurch fein Theil gefährdet wäre. Gute Aufführung wird vorausgesett, weil irgend ein Eclat von unschicklicher Art ben uns die Suspension und sobann die Entlassung nach fich zieht, wie wir vor kurzem ein Beispiel gehabt haben. Die Bealeitung einer Mutter ober Verwandten ift nicht unangenehm. Möchten sich zwen Subjectchen zusammen thun und sich eine gemiffe Selbstftandigkeit zutrauen, defto beffer. nicht in der Singschule bergleichen ju finden fenn? Betragen derfelben könnteft bu junachft beurtheilen und freglich je mehr fie im Gefang leiften, befto beffer tann man fie feten. Soviel für dießmal, sage mir balb ein Wort.

Weimar, den 22. April 1814.

<sup>1</sup> Tempifelle Lefebre (6. 276).

Gin Blumenglodchen . . . 1

Das Größte will man nicht erreichen . . . ?

Bu verschweigen meinen Gewinn . . . 3

1368.

Un C. F. C. v. Bolfsteel.

(Anfang Mai.)

Ew. Hochwohlgeb.

nehme mir die Frenheit, wegen einer Angelegenheit zu behelligen, welche mir in meinen hauslichen Berhaltniffen manches Unangenehme verursacht. Es dient nämlich ben mir eine Köchin, welche übel verheirathet ift, und von ihrem Manne, einem Bäckergesellen, der sich bald auswärts, bald hier aufhält, auf allerley Weise molestirt, besonders aber von Zeit zu Zeit nicht auf die höflichfte Weise um Geld angegangen wird. Dieses Chepaar ift auch schon ber Scheidung wegen vor Herzoglichem Consistorio gewesen; was entgegensteht, daß die Trennung der Che nicht erfolgt, ift mir nicht gang flar, gegenwärtig aber geht mein Bunfc und meine Bitte babin, baß Em. Hochwohlgeb. insofern die Sache thunlich, fowohl um biefer Berfon, als um meiner häuslichen Ruhe willen, die Scheidung gütig und gesetzlich befördern mögen. Denn leider wirken folche Händel auf den Dienst zurück, und man weiß oft gar nicht, warum unver-

<sup>1</sup> Das Gebicht "Gleich und gleich".

Erhielt später ben Titel "Egalité".
 In die achte Abteilung der "Zahmen Xenien" als Rr. 67 aufgenommen.

sehens eine solche Person aus dem gewohnten Gleise tritt, und sich ungeberdig stellt, wenn man eine ganze Weile mit ihr zufrieden zu seyn Ursache hat. Für diese so wie für so manche andere Geneigtheit verpflichtet, werde nicht aufhören mit der vollkommensten Hochachtung zu beharren.

### 1369.\*

## Un Belter.

Nun ift alles, mein werthefter Freund, was du mir augebacht angekommen, und in ber Zwischenzeit wirft bu auch einen Brief von mir erhalten haben, ber, bamit bas lette Blatt nicht leer bliebe, von einigen Reimspäßen begleitet ift. Dergleichen Dinge gebeihen unter beinen Banben gar gludlich jum Canon und anderer Art Wettgefänge. 3ch bedauere nur, daß uns eine fo weite Entfernung trennt. benn sonft wurde mein Leben um vieles flangreicher werden. Ich hatte einen Freund ber zu fagen pflegte, er wünsche nur in awen Fallen König ju fenn, wenn nämlich ben Tafel frische Heringe, ober englisch Bier prasentirt wurde, bamit er von jenen das Mittelftuck, und von diesem das erfte Glas zu sich nehmen könne. Gin ähnliches Gefühl hatte ich, als bu mir den hohen Befuch' melbeteft, der sich an beiner großen und einzigen Darstellung erquickt hat. Hier ist es nun freglich leichter, ben boben Gaften ihr übriges fonigliches Geschick nicht zu mißgönnen. Doch hatte ich wohl gern an dieser großen Tafel, die so viele Theilnehmende auläßt, mitgeschwelgt.

Indeffen du dir nun, freylich nicht ohne Müh und Ausdauer, den Borschmack des himmels geben kannst; muß ich

<sup>1</sup> Des fachfifchen Ronigspaares.

leiber, auf die wunderlichste Weise, betteln und negoziren, um dasjenige nur unvollkommen zu genießen, was du mir gönnen magst. In diesem Fall empfindet man den engen und hülflosen Zustand einer kleinen Stadt nur allzusehr, nicht als wenn die Elemente gänzlich mangelten, aus welchen sich eine genußreiche Welt, im Kleinen, schaffen ließe, aber weil eben diese Elemente sich, gerade wegen der Enge und Nähe, eher abstoßen als anziehen, und dem Schöpfer kein Spielraum gegeben ist, sie dergestalt zu handhaben, daß sich ihre freundlichen Pole verbinden müßten. Die lächerlichsten Scenen in Wilhelm Meister sind ernsthaft gegen die Späße, zu denen ich meine Zuslucht nehmen muß, um zu bewirken, daß deine Sendungen sich vom Auge losreißen und zum Ohr gelangen.

Die bilbende Kunft hat darin größere Bortheile, sie gewährt dem Auge ein dauerndes Bergnügen, und wenn der Künftler einmal das Geschick gehabt hat, etwas Gutes zu machen, so erhält ja wohl das Glück auch sein Werk, hundert, ja tausend Jahre, und überliesert es den Einsichtigen zum Genuß. Es ist mir die letzte Zeit so wohl geworden, theils unter meinen frühern Besitzungen, die ich lange nicht gemustert, manches unerwartete Gute anzutressen, theils, da jetzt so vieles in der Welt los ist, köstliche Dinge um leidliche Preise zu erhalten. Hierben ist aber auch gerade der umgekehrte Fall, man kann sie nicht wie eine Partitur in die Ferne senden und seinen Genuß mit auswärtigen Freunden theilen . . .

Kurzlich und eilig banke für die große Freude, welche mir durch beine Sendung geworden ist. Es gelang mir dießmal, meine wandelbare Hauscapelle recht gut zu organistren.

Weimar d. 4. May 14.

### 1370.\*

## An F. M. v. Klinger.

... Die harte Prüfung, die Ihnen das Geschick zugedacht, habe ich mit der innigsten Theilnahme erfahren. Es ist schon schwer genug die allgemeine Weltlast mit zu tragen, und wo soll die Kraft dazu herkommen, wenn wir in unserm Innersten und Eigensten verletzt werden, wohin wir denn doch immer, in jedem äußersten Falle, wieder zurückgewiesen sind.

So wie ich bisher gethan, bente ich auch zunächft mich, und was von mir übrig ift, zusammenzuhalten, und was ich mitzutheilen habe, unter der Form meines biographischen Versuches zu überliefern. Sie sehen aus dem Bisherigen, daß ich in demselbigen Sinn und Ton fortfahren kann, und daß mich, im Berlauf, mehr perfonliche Berhaltniffe, als die allgemeinen, hindern fonnten weniger freymuthig zu fegn. Doch bente ich auch hier, mas entgegenfteht, bergeftalt zu überwinden, daß mein Buchlein, mit der zu hoffenden, nicht allein freymüthigen sondern auch wahrhaft tüchtigen und gründlichen Epoche gleichen Schritt halte. Auch naht die Beit heran, wo ich meine gesammelten Arbeiten auf's neue 3ch werde diese Gelegenheit wieder herauszugeben habe. benuten, manches Altere, mus bisher zurückgeblieben, mare es auch nur um eines hiftorischen Interesse willen, darzubringen.

Möge sich Deutschland bald beruhigen, und auf eine Weise gestalten, daß wir, nach Erfüllung so schöner Hoffnungen, uns noch endlich einmal froh wiedersehen mögen.

Mich Ihrem freundschaftlichen Andenken auf's dringendste empfehlend

Weimar d. 8. Man 1814.

Goethe.

<sup>1</sup> Der Tob von Rlingers Sohn infolge ber bei Borobino erhaltenen Berwundung.

### 1371.

# An C. G. v. Voigt.

Als Ew. Excellenz gefällige Sendung geftern Abend ben mir ankam, war eben Professor Riemer ben mir und ich dictirte bemfelben das Anliegende, heute da ich es wieder überlese, mußte ich zwar nichts Unbers zu fagen, auf eine andere Beise aber mußte es gesagt werben, wenn es als communicables Votum anzusehen ware. Da ich es aber blos als eine vertrauliche Eröffnung gegen Ew. Ercellenz betrachte, so mage ich das Blatt abzuschicken, um so eber als die Sache keinen Aufschub leidet. Ich füge noch einen Gedanten hinzu. Der Fall ift schon öfters vorgekommen, daß man Fürsten theils Feste, theils Denkmale votirt, welche jedoch solche abgelehnt und die Verwendung einer solchen Summe zu einer milben Stiftung gewünscht. Die Bermehrung bes Fonds für Waisenkinder ift wohl nie wünschenswerther gewesen wie jest, da so viele Eltern frühzeitig hingerafft wurden. Sollte ber gute und fromme Wille ber Beimarischen Bürger nicht auf biesen Gegenstand zu lenken senn? ich wenigstens wurde alsbann mit Vergnugen meinen geringen Antheil abtragen.

Berzeihen Ew. Excellenz, daß ich vor meiner Abfahrt nach Berka nicht noch einmal persönlich aufwarte, man merkt nicht in wie vielerlen Berhältnissen man steht als in dem Augenblick da man scheiden soll. Bielleicht gönnen Sie mir das Glück Sie draußen zu begrüßen, es ist eine kleine Spaziersahrt.

Weimar d. 13. May 1814.

## (Beilage.)

Mir sey vergönnt, gleich einem alten Facultisten das Pro und Contra der beyden Vorschläge, wie es mir in der Gile begegnet, aufzustellen.

- 1) Es möchte kaum zu hindern fenn, daß ben Ankunft Serenissimi irgend eine freudige Aufwallung Tages und Nachts sich hervorthäte. Zebermann wird gewiß gern Licht und Lichter, Lampen und Lämpchen anzunden, wenn man dem Tages-Einzug ein frohes Vivat entgegengerufen. Sollte aber freglich zu dem Empfang ein Triumphbogen aufgebaut und im begleitenden Sinne die Stadt auch ben Tage becorirt werden, wie früher mohl bergleichen geschehen; so burfte leicht ein größerer Aufwand nöthig fenn, als daß ihn die Wirkung belohnen möchte. Dieses Pro und Contra möchte fich badurch jur Entscheidung neigen, daß die eigentliche Freude keine Form verlangt. Wie nun also neulich die Menschen ohne Riel und Maaß schießen konnten; so ware es vielleicht nicht übel, wenn man einen Jeben nach feiner Art leuchten ließe.
- 2) Ein dauerndes Monument betreffend, scheint mir das Contra, um kurz zu seyn, viel entschiedener: denn A) sehen Durchlaucht niemals gern, daß man in Ihre Anlagen etwas, auch wohlgemeyntes, fremdes mische; B) bin ich, wegen eines Obeliskes eigentlich ein zu perhorrescirender Votant, weil ich alle Obelisken von jeher verwünscht habe, die nicht aus Einem Granitstück gehauen waren: wie denn z. B. in Schönhof ein ungeheurer zusammengesetzer dasteht, den der abgefallne Tünch jedem ästhetischen Auge verdrießlich macht. C) Würde ich gern, sowie vieles andere geschehen lassen, daß ein solches opus publicum in Weimar auferstünde, aber Freude, Bensall und Theilnahme könnte ich demselben nicht scheinen.

Selbst auch in Absicht auf das Technische glande ich nicht, daß Steinhauer, Fuhrleute, Maurer und alle sonst nothige Handwerker, mit der größten Thätigkeit, hinreichend wären, ein solches Werk innerhalb vier Wochen zu Stande zu bringen.

Sollte ich in dieser Angelegenheit irgend ein recht reines Botum aussprechen; so lasse man einem jeden Einzelnen, ben dieser gewiß im Allgemeinen recht frohen Angelegenheit, die Lust sich nach seiner Art zu bethun, ohne ihn zu etwas zu nöthigen, wozu er wohl beytritt, aber ohne Überzeugung, daß es recht, erfreulich und dem Herren angenehm sey. Es sey mir verziehen, zu sagen: daß unser Fürst aus Paris kommt, wo er die größten Kunstherrlichkeiten der Welt gesehen hat

#### 1372.

### An Rirms.

Ew. Wohlgeboren kann ich nicht verbergen, daß der freundliche und ehrenvolle Antrag¹ des Herrn Generaldirector Iffland mich in eine peinliche Lage versett. Wie gern ich Gelegenheitsgedichte bearbeite, habe ich oft gestanden, und wie geschwind ich mich zu einem solchen Unternehmen entschließe, davon mag zeugen, daß ich mich so eben mit einem kleinen Vorspiel beschäftige, nach dem Wunsch der Badedirection in Halle, welche etwas Zeitgemäßes, das sich zugleich auf den verewigten Reil² bezöge, vor kurzem verlangt bat.

Wie weh es mir also thun muß, eine einzige Gelegenheit, wie die, welche sich von Berlin darbietet, zu versäumen,

<sup>1</sup> Goethe mar aufgeforbert morben, fur bas Berliner hoftheater ein geftipiel jur Rudfebr bes Ronigs ju fcbreiben.

<sup>2</sup> Siehe Bb. V, G. 184.

bedarf keiner Worte. Ich habe die Sache seit vierundzwanzig Stunden, nach allen Seiten, durchgedacht und finde sie nicht ausführbar. Bier Wochen sind ein gar zu kurzer Termin; sie wären es nicht, wenn ich mich in Berlin befände, oder wenigstens von dem dortigen Theater und den äußeren Verhältnissen früher persönliche Kenntniß genommen hätte.

Die Wirkung nach Halle und in Halle wird mir leicht, es geschieht durch unsere Schauspieler, deren Fertigkeiten ich kenne, und für die also, mit einigem Geistesauswand, wohl solche Rollen zu schreiben sind, welche Gunst erwerben. Bon Lauchstädt her läßt sich manches anknüpfen, in Halle selbst habe ich persönliche Verhältnisse, und sodann ist es wohl erlaubt, das Ganze überhaupt leichter zu nehmen.

Die Aufgabe für Berlin ift groß und ich erkenne in ihrem ganzen Werth die Ehre, die man mir erzeigt, zu glauben, daß ich sie zu lösen im Stande sen. Ich habe den großen Umfang, der gefordert werden kann, schnell durchzgedacht; aber ich darf keine Erfindung wagen ohne genugzsame Zeit und hinreichende Renntniß. Damit aber dieses nicht eine bloße Ausslucht scheine, so erbiete ich mich', eine ähnliche Arbeit durchzudenken, die, ben einem bevorstehenden Friedenssseste auf einem so würdigen Schauplat, wenn sie glückt, mit Ehren erscheinen dürfte.

Hierzu aber wäre nöthig, daß der Herr Generaldirector irgend einem geistreichen Mann den Auftrag gäbe, sich mit mir in Rapport zu setzen und mich mit den Persönlichkeiten der Schauspieler und Sänger, den Rollen, worin sie am meisten gefallen und was man sonst noch für nothwendig hielte, bekannt zu machen.

Hierauf würde ich die Erfindung gründen und mich darüber, auch abwesend, mit den dortigen einsichtigen Männern vorläufig berathen und so getroster an die Aussführung gehen können.

Ich bitte bieses, mit Berficherung eines aufrichtigen Dankes und wahrhafter Berehrung, dem Herrn General- birector mitzutheilen.

Berka an der Jim 18. May 1814.

Ergebenst Goethe.

1373.

## An Iffland.

Aus ein paar Blattern, welche Herr Geheime Hofrath Rirms übersendet, haben Sie, verehrter Mann, gesehen, daß Ihr freundlicher und ehrenvoller Antrag mich erft erschreckt, bann aber aufgeregt hat. Sieben folgt nun bas verfprochene Programm zu bem Vorfpiel,1 über welches ich mir Ihren einsichtigen Rath erbitte. Findet es Benfall, fo konnen Decorationen, Rleider und Instrumentalmusik einstweilen beforgt werden. Die Chore sende zunächft, wie ich benn ben erften, für die Krieger, schon benlege. Der Dialog folgt sodann, wo nicht auf einmal boch theilweise, und so hoffe ich, foll alles zur rechten Zeit benfammen fenn. Dehr fage ich nicht, damit diese Sendung sogleich abgeben tonne. Nehmen Sie meinen Dant fur bas mir erwiesene Bertrauen und erhalten mir Ihre Gewogenheit. Mit der aufrichtigsten Hochachtung

Berka an der Jim den 24. May 1814.

ergebenft Goethe.

<sup>1 &</sup>quot;Des Epimenibes Erwachen".

#### 1374.\*

# An die Herzogin Louise.

# Ew. Durchlaucht

dank zuvörderst unterthänigst für die gnädigen Mittheilungen. Die Worte Napoleons' sind merkwürdig genug, er legt sich die entgegengesetztesten Eigenschaften ben. Die Liebe zum Wunderbaren gehört eigentlich dem Poeten und die Lust Schwierigkeiten zu überwinden dem Mathematiker . . .

Berka an der Im d. 9. Juni 1814.

### 1375.

# An Carl Liebich.

(7. Juli.)

Für den an mich ergangenen sehr ehrenvollen Antrag hab ich alle Ursache meinen lebhaftesten Dank abzutragen, woben mir sehr angenehm ist, daß ich Ihren Wänschen, wo nicht unmittelbar doch mittelbar, entgegenzukommen im Stande bin.

Es hat nämlich vor einigen Monaten die angesehene Generaldirection des Berliner Theaters von mir ein Fest-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bile die herzogin am 8. Sunt geschrieben, hatte Rapoleon auf Elba gesagt: "Jai toujours cherché le merveilleux; j'avais la passion de surmonter toutes les difficultés et chaque contradiction me saisait roidir contre elle. Tout cela m'a mené à l'Isle d'Elbe."

<sup>2</sup> Direttor bes Brager Theaters, hatte Goethe um ein Friedensfestipiel für feine Bubne erfucht.

spiel verlangt zur Feyer der Ankunft ihres Königs und seiner höchsten Gäste. Ich habe diese Gelegenheit benutt, um alles zur Sprache und zur Darstellung zu bringen, was in den Gemüthern seit so vielen Jahren vorging, und was sich nun in diesen letzten Zeiten so glücklich entsaltet hat. Mein Bemühen, nichts zurückzulassen, was man fordern und erwarten könnte, hat jenes Stück zu einer solchen Vollständigkeit gebracht, daß ich, wenn ich ein neues sertigen sollte, mich nur wiederholen müßte. Mein stiller Wunsch, diese Arbeit nicht nur für Berlin, sondern für das ganze Vaterland, nicht nur für den Augenblick, sondern auch für die Zukunst unternommen zu haben, scheint sich durch Ihren Antrag der Erfüllung zu nähern.

Jenes Drama ist bergestalt eingerichtet, daß ganz reine Recitation, Recitation mit melodramatischer Begleitung, Recitativ, Cavatine, Arie, Duett, Terzett und Chor mit einander abwechseln, so daß die vorzüglichsten Schausspieler sowohl als die Sänger darin ihre Talente entwickeln können.

Herr Capellmeister Weber arbeitet an der dazu nöthigen Composition, welche, nach denen mir bekannt gewordenen Musterstücken, von großer und schöner Wirkung senn muß.

Das Stück wird gleich nach der Aufführung gedruckt erscheinen, und Sie werden alsdann selbst urtheilen, ob es werth sey ein Secularstück zu werden, und ob es Ihren Wünschen entspreche.

Haben Sie alsbann die Gute, mir ganz offen Ihre Meinung zu fagen, und erhalten mir bis dahin Ihr freundliches Andenken.

Goethe.

## 1376.\*

# Un Chriftiane v. Goethe.

Juli 1814.

Buförderst also muß ich die charmante Person! Loben, welche mich das Fahrhäuschen! zu betreten bewog, ben der großen hite, dem Staub und bergleichen ware ich sonst vergangen . . .

Und nun, nach Werners Benspiel, an der Seite ein Lob der Gemuse. Wirsching und Kohlrabi wie ich sie in vielen Jahren nicht gegessen. Nun steht meine ganze Hoffnung auf Artischocken:

Ein Liebchen ist der Zeitvertreib, auf den ich jett mich spite, Sie hat einen gar so schlanken Leib und trägt eine Stachelmütze.

Hanau (28. Juli) 1814.

## 1377.\*

# Un Chriftiane v. Goethe.

(Frankfurt).

Also suhr ich zu Franksurt ein, Freytag Abends, ben 28ten, die Stadt war illuminirt und ich, wie Friz Fromann, nicht wenig über diese Attention betroffen. Allein meine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In dem Gedicht "Gewohnt, getan" (Seite 251) heißt e8: "Run fesselt mich beine charmante Berson". Rach der obigen Briefstelle ift das also auf Christiane zu deuten.

<sup>2</sup> Die Reisetutiche. In bem am 25. Juli auf Diefer Reise entftandenen Gebicht "Der neue Copernitus" freist es:

<sup>&</sup>quot;Art'ges hauschen hab' ich flein, Und, barin verstedet, Bin ich vor ber Sonne Schein Gar bequem bebedet."

Bescheibenheit fand einen Schlupswinkel, indem der König von Preußen, gleichfalls incognito angekommen war. Ich bedankte mich daher nicht und ging, auf Carlen gestützt, durch die erhellte Stadt hin und her. Wo die Lampen nicht leuchteten schien der Mond desto heller. Auf der Brücke verwunderte ich mich über die neuen Gebäude und konnte überall wohl bemerken, was sich verschlimmert hatte, was bestand und was neu heraufgekommen war. Zulezt ging ich an unserm alten Hause vorbeg. Die Haus Uhrschlug drinne. Es war ein sehr bekannter Ton, denn der Nachfolger im Hausbesitz hatte sie in der Auction gekauft und sie am alten Platze stehen lassen. Gar vieles war in der Stadt unverändert geblieben.

Heut b. 29 ten früh ging ich zum Bockenheimer Thor hinaus und freute mich über die neu entstandene Welt. Erst ging ich links, dann rechts und ans Eschenheimer Thor. Die Anlagen sind gut und schön . . .

G.

# 1378.\*

# An Chriftiane v. Goethe.

Wisbaden also b. 1. Aug. 1814. Die Bewegung einer glücklichen Reise, die überwarme Jahrszeit, das erquickliche Schwalbacher Wasser, und die wenigen warmen Bäder wirken schon so gut auf mein ganzes Wesen daß ich mir das Beste verspreche. Solchen Ansang und solche Hossinungen braucht es aber auch daß ich den hiesigen Ausenthalt erträglich sinde, wo alles zusammenkommt was ich hasse und noch drüber. Nächstens sende eine Litanen

<sup>1</sup> Seinen Diener.

<sup>2</sup> Witme Roffing.

und ihr werdet mich bedauern. Doch zu Steuer ber Bahrheit Sey gesagt: eigentlich ift die Schuld mir beyzumessen, der ich die Güter und Gaben, die solch eine Gegend, folch ein Buftand barbietet, nicht mehr genießen Denn euch andern lebensluftigen Basenfüsen ware hier das köstlichfte Gastmal bereitet. Bier Chauffeen, die von Hügeln und Bergen in die Tiefe führen wo ber Ort liegt, Stieben den ganzen Tag von zu- und abfahrenden, von Luft- und Spazierfahrenden. Da folls nach Maynz, Biebrich, Ellfeld, Schlangenbad Schwalbach und wohin alles. Da liegen für Fusganger verfallne Schlöffer, mit Erfrischungs Ortern, im nächsten Gebirg. Da, und so weiter! Zelter, ein furchtbarer Fuswandrer, hat das alles schon durchstrichen, als Liebhaber von allen Sorten Erheiterung, bas alles schon durchfahren, durch { truncken und will ich foll das auch Ich hoffe die Luft dazu soll kommen, er muff sich meinetwegen nicht binben, einige Stunden bes Tags mit ihm find mir die gröfte Erquickung, das übrige theilt sich ein . . .

௧.

### 1379.\*

# An Chriftiane v. Goethe.

Sehr lange habe ich nichts von Euch gehört, möge daß ein Zeichen seyn daff ihr euch wohl befindet. Mir ift es die lette Zeit gar gut ergangen, woran das schöne Wetter nicht wenigen Antheil hat . . .

Sonntag b. 18 ten. Geschenck des Stammbuchs aller Stammbücher. Ein Baron Burkana, aus Aleppo in Sprien, reist die Kreuz und quer durch Europa und nöthigt alle die ihm aufftogen ihm etwas zu schreiben. Die Zeit seiner Wanderschaft dauert von 1748 bis 1776, wo er in Wien 70 Jahr alt ftarb. In zwen bicke Octavbande bat man bie hinterlaffnen Blatter zusammen gebunden, die ich mit-Unter manchen unberühmten Nahmen stehen die Berühmtesten: Boltaire und Montesquieu an der Spike. Abrigens ift auch diese Sammlung wegen der Handschriften verschiedner Nationen und Regionen merckwürdig. eine große Acquisition. Sah ich die Gemälde Sammlung bes Herren Dr. Grambs', besuchte einige Freunde in ben Garten, fuhr fodann mit Mad. Brentano und Stedel gu Willemer2. Der Tag war höchst schön, der Wirth munter, Marianes wohl (das lettemal hatten wir fie nicht gesehen). Diesmal sahen wir die Sonne, auf einem Thurmchen, das Willemer auf dem Dlühlberg gebaut hat, untergehn. Die Aussicht ift gang köstlich.

Soviel für diesmal, die Fortsetzung folgt.

Frfurt d. 21. Sept. 1814.

℧.

<sup>1</sup> Abvotat 3. G. Grambs, Gemalbefammler.

<sup>2</sup> Bobei er zum ersten Male mit Billemers Tochter, Rosette Statel, zusammentraf; Frau Stadel berichtet darüber in solgender Auszeichnung: "Den 18. September 1814. Tag mit Goethe auf der Gerbermühle. Welch ein Mann und welche Gesühle bewegen mich. Erst den Mann gesehen, den ich mir als einen schröfen, unzugukänglichen Tyrannen gedacht, und in ihm ein liebenswürdiges, jedem Eindruck offenes Gemüth gefunden, einen Mann, den man kindlich lieben muh, den man sich ganz vertrauen möchte. Es ist eine gewiß einzige Ratur. Diese Empfänglickeit, diese Fähigkeit und zugleich würdige Ruhe. Die ganze Ratur, jeder Grasbalm, Ton, Wort und Blick redet zu ihm und gestaltet sich zum Gesühl und Bild in seiner Seele. Und so lebendig vermag er es wiederzugeben. Darum muß wohl jede Zeile seiner Schriften so in die Seele reden, so wundervoll reich sein, weil sie aus einem so wundervoll reichem Gemüth kommt. Und wie wenig impornir seine Rahe, wie wohlthätig freundlich kann man neben ihm stehen. Es ist ein glücksich, won der Ratur mit Gaben überichättetes Wesen, das sie so sichen von sich straht und nicht stolz darauf ist, das Sesäh sur solchen Indult zu sein. So gab er sich heute, so will ich mir ihn denken, mögen Andere sagen, was sie wollen."

<sup>3</sup> Marie Anna Jung, geboren 20. Robember 1784, die am 27. September die Gattin Billemers wurde. Sie ist die Suleika im "Westöstlichen Diran".

1380.

# Un C. F. v. Reinhard.

Woher follt' ich Ihnen, verehrter Freund, nach fo langer Zeit am liebsten schreiben als von Beibelberg, um foviel Meilen naber, aus bem Boiffereeften Saufe, beffen Bekanntschaft und Freundschaft ich Ihnen banke und verdanke. Ruförderft alfo ein Jahr zuruck! Big ben 10. Auguft verweilte in Töplit, einige Tage sobann in Dresben, ertrug, nach manigfaltigen Sorgen, auch um Sie in jener peinlichen Lage, die Folgen ber großen Schlacht zu Sause, entging auch diesmal den angebrohten und annahenden Gefahren glucklich, verbrachte ben Winter fleißig in Weimar, von ba ich mich, nach einem kurzen Aufenthalt in einem nahen Babe, zu Ende Juli entfernte, acht Wochen in Wiesbaden und dem Rheingau zubrachte und nach einigem Aufenthalt in Frantfurt hierher gelangte, wo ich ben lieben verftandigen Menschen des größten Genuffes der mir bereitet werden fann mich erfreuen barf.

Meine jungen Wirthe' kennen Sie und waren schon längst mit ihnen durch Rath und That vereinigt. Man weis nicht was man zuerst an ihnen bewundern soll, ihre wahre Neigung zu einem würdigen Gegenstand, oder die Beharrlichkeit solche durchzusühren. Das Glück das sie begünstigt, macht die größte Freude und die Einigkeit worin sie es genießen, läßt den reinsten Genuß mit ihnen theilen. Noch in den letzten Zeiten haben sie trefsliche Sachen gewonnen, so das auch geschichtlich sich alles enger aneinander reiht und mehrere Bilder von Einem Meister auch die Einsicht in die Verdienste eines jeden befördern. Ich bin

<sup>1</sup> Deldior und Culpig Boifferee.

schon zwölf Tage hier. Erst ist man erstaunt, dann bewundert, dann unterscheidet man, und doch wird man erst in der Entfernung recht fühlen was man dadurch gewonnen hat, aber auch was man nicht hat festhalten können. Der Mahleren war der Borzug gegönnt, nun sind wir zur Architektur gelangt und nun wird es bald Zeit zu scheiden.

Wie sehr ich in bedrängten Augenblicken an Sie gedacht und Ihr Bestes gewünscht davon sind Sie überzeugt, so wie auch daß es mir ein rechter Trost war zu vernehmen daß Ihre treue Thätigkeit abermals anerkannt und belobt worden. Fahren Sie fort meiner zu gedenken. Ihren Brief durch Herrn v. Lindenau<sup>1</sup> sinde ich wahrscheinlich zu Hause und danke schönstens für dies beabsichtigte Lebenszeichen.

Da Ihnen bedeutende Handschriften oft genug vortommen; so bitte mir manches ben Seite zu legen. Der Buchstabe R. läßt mich, so oft ich meine Sammlung durchgehe, jener ansehnlichen Gabe mit freudiger Erinnerung gedenken. Der dritte Band meiner Biographischen Versuche geht ab sobald ich nach Hause komme. Vielleicht kann ich noch etwas anderes beylegen. Mich tausendmal empsehlend. Morgen verlasse Heidelberg, nachdem es mir daselbst sehr wohlgegangen.

Sonnabend b. 8. Octbr. 1814.

Goethe.

### 1381.\*

## Un Chriftiane v. Goethe.

. . . . Bu Mad. Brentano. Frauenzimmer Sitzung wegen der Nationaltracht. 2 Wir empfahlen uns bald, um nicht

<sup>1</sup> Bernh. Aug. von Lindenau.

<sup>2</sup> Infolge der patriotischen Stimmung der Zeit machte fich auch auf dem Gebiete der Mobe eine Bewegung geltend, die fich gegen alles Ausländische richtete

nach folchen Geheimnissen lüstern zn scheinen. Solltet Ihr auch eingeladen werden Euch von aussen zu nationalisiren; so bedenckt daß einige Englische Cattune mitkommen, welche, obgleich fremder Stoff, doch gar gut kleiden. Ferner ist auch für Nähnadeln gesorgt, von der größten Brauchbarkeit. Castanien sind aufgehäuft, dass Carl nicht mehr weis wo mit hin.

Und so geht es mir fast auch mit allem was ich gesehen und mit den vielen Menschen die mir vorgekommen. Ich wünsche uns nur einen ruhigen Winter, daß ich erzählen und mittheilen kann. Meine Briefe hebt wohl auf, denn seit Heidelberg habe ich mein Calender-Tagebuch ausgesetz . . .

Sonntag d. 16ten Franckf.

௧.

## 1382.

## An F. A. Wolf.

Unter die ersten Schulden, welche ich beg meiner Rückfunft abzutragen habe, gehört es gewiß, daß ich Ihnen, mein verehrter Freund, so lange nichts vernehmen ließ, und Ihre werthen Briefe sind mir zu meiner großen Freude geworden, und berjenige noch ganz zulezt in diesen Tagen, welchen Sie dem Feldsuhrküchen-Weister übergaben, der mir Ihr Wohlbehagen in Aachen und Spaa gar freundlich meldete.

Ich sende daher ein kleines Resumee meiner ganzen Reise, welches bey meinen Freunden ein langes Stillschweigen entschuldigen soll, da wenigstens soviel daraus ersichtlich ift,

Willemer war in seiner Schrift "Ein Wort an Deutschlands Frauen" für Einführung einer deutschen Rationaltracht eingetreten. Am 18. Oktober, dem ersten Jahrestage der Schlacht bei Leipzig, hatten viele Frauen Frankfurts diese Tracht zum ersten Male angelegt.

daß ich meine Zeit gut angewendet, und mich nach allerlen Gutem und Schönem umzuthun nicht unterlaffen. Mögen Sie mir dagegen sagen, wie Sie es angestellt, um in Nachahmung jener heiligen Könige vom Niederrhein wieder nach Hause zu kommen, ohne daß Herodes und seine Genoffen das Mindeste davon gewahr werden können; so erzeigen Sie mir dadurch eine große Liebe und Freundschaft.

Mögen Sie mir ferner vermelben, womit Sie Sich biesen Winter beschäftigen, und was Sie Ihren vortrefflichen Landesleuten zu Liebe oder zu Leid thun wollen; so werden Sie mich sehr verbinden. Ich beschäftige mich die Notamina dieses Sommers einigermaßen zu redigiren, daß mir von dem Eingesammelten so wenig als möglich verloren gehe, vielleicht macht Ihnen in der Folge ein Theil davon auch Vergnügen.

Und nun das herzlichste Lebewohl Weimar den 8. Nobr. 1814. um kurzere Pausen des Briefwechsels ersuchend Goethe.

Goethe.

Es folgt eine Beilage mit dem Reisebericht, der in derfelben Fassung auch an andere Freunde gesandt wurde.

1383.

### An C. v. Anebel.

Weimar den 9. Novbr. 1814.

Unter benjenigen Vortheilen, welche mir meine lette Reise gebracht, stehet wohl die Dulbsamkeit oben an, die ich,

mehr als jemals, für ben einzelnen Menschen empfinde. Wenn man mehrere Sunderte naber, Taufende ferne beobachtet, fo muß man sich gefteben, daß am Ende jeder genug zu thun hat, sich einen Zustand einzuleiten, zu erhalten, und zu fördern; man kann niemanden meistern, wie er daben Bu Werke gehen foll, benn am Ende bleibt es ihm boch allein überlaffen wie er fich im Unglück helfen und im Glücke finden kann. In diesen Betrachtungen bin ich dieses Mal sehr glücklich durch die Welt gekommen, indem ich von niemand etwas weiter verlangte, als was er geben konnte und wollte, ihm weiter nichts anbot als was ihm gemäß mar, und mit großer Seiterkeit nahm und gab, mas Tag und Umftande brachten; und fo hab ich niemanden in feiner Lebensweise irre gemacht. Überzeugung, Sitte, Gewohnheit, Liebhaberen, Religion, alles erschien mir burchaus ben Personen gemäß, die sich gegen mich außerten, und so habe ich es auch in Ansehung des Geschmacks gefunden.

Jeder sucht und wünscht wozu ihm Schnabel oder Schnauze gewachsen ist. Der will's aus der enghalsigen Flasche, der vom flachen Teller, einer die rohe, ein anderer die gekochte Speise. Und so hab ich mir denn auch, bey dieser Gelegenheit, meine Töpfe und Näpschen, Flaschen und Krüglein gar sorgsam gefüllt, ja mein Geschirr mit manchen Geräthschaften vermehrt. Ich habe an der Homerischen, wie an der Nibelungischen Tafel geschmaust, mir aber für meine Person nichts gemäßer gesunden, als die breite und tiese immer lebendige Natur, die Werke der griechischen Dichter und Bildner.

Das Höchste, was mir zu Theil geworden, sind einige Basreliefs von der Zelle des Parthenons, die Pallas Belletri, der unendlich schöne Rumpf einer Benus; sodann der Kopf eines Benetianischen Pferdes.

0 0

5 1.5

Ì

Von köftlichen Gemmen kann ich Abdrücke vorweisen; von der hohen italischen Schule habe ich köstliche Gemälde, Zeichnungen und Kupfer gesehen.

Soviel für dießmal. Ich lege eine Stizze meiner Reise-Chronologie ben, die ich mir bald wieder erbitte.

Vale fave.

Ø.

### 1384.\*

# Un C. B. Schloffer.

(25. November.)

Die Neigung, welche mir meine lieben Landsleute so freundlich zugewendet, und welche Sie, mein Theuerster, so liebevoll ausdrücken, kann ich treu und redlich erwidern, indem ich versichere, daß mir bey meinem dortigen Ausenthalt ein neues Licht fröhlicher Wirksamkeit aufgegangen, wovon ich für mich und andere glückliche Förderung hoffen dark.

Der unselige Krieg und die fremde Herrschaft hatten alles verwirrt und zum Starren gebracht, die litterarische Communisation stockte, mit ihrem Wesen und Unwesen. Aber auch in den Wissenschaften fanden sich innerliche Hindernisse, daß, bey der Art, wie ich sie allein treiben mag, ein redliches Bemühn blos in Hoffnung auf die Zukunft sich einigermaßen stärken konnte. Zugleich ward eine höhere ideelle Behandlung immer mehr von dem Wirklichen getrennt, durch ein Transssendiren, und Mysticisiren, wo das Hohle vom Gehaltvollen nicht mehr zu unterscheiden ist, und jedes Urbild, das Gott der menschlichen Seele verliehen hat, sich in Traum und Nebel verschweben muß.

Inunserer Gegend hatte der Arieg, die allgemeine Bewegung der Gemüther, und mancher andere ungünstige Umstand zussammengewirkt, und den schönen Areis, wovon Weimar und Jena die bezden Brennpuncte sind, wo nicht aufzulösen, doch seine Bewegungen zu hemmen, zu stören vermocht, und ich sah mich sast auf mich selbst zurückgedrängt. Diese Zeit benutzte ich um mich in mir selbst historisch zu bespiegeln, da ich mich denn sehr freue, daß die Resultate meiner drey Bändchen auch andern Gelegenheit geben mögen, auf sich selbst zurückzukehren.

Der erste Blick in jene vaterländische Gegend, nach so langer Abwesenheit, eröffnete mir eine freyere Laufbahn, denn ich fand eine nach so langem Druck wieder sich selbst gegebene Stadtsamilie (will ich es nennen, um nicht Bolk zu sagen,) wo sich soviel Eigenschaften, Fähigkeiten, so mancher Besitz und so redliches Streben hervorthun, daß man sich daran erbauen und wünschen muß in einem so schönen Elemente zu schweben und mitzuwirken.

Wie fehr es mich also, nach diesem allen, glücklich macht, durch Sie, mein werthefter Freund, und Ihre Bermittelung, mit jenem schönen Kreise auch abwesend in Berbindung zu bleiben, fortzuwirken und auf mich wirken zu laffen, werben Sie felbst ermeffen. Konnte ich so glücklich fenn, mein Jahr zwischen ber Baterftadt und ber hiefigen Gegend zu theilen, so würde es für mich und andere ersprießlich werben; weil es in einem Alter, wo man burch bas, was in einem engen Kreis mislingt, gar leicht zu Unmuth und Sypochondrie verleitet wird, höchst erwunscht ift einer sich wechfelsweiß auffordernden neuen Thatigkeit zu genießen, und durch fie verjüngt und zu früherer Thatkraft wiedergeboren Laffen Sie mich, in Boraussetzung biefer allau werden. gemeinen, aufrichtigen Berficherungen, nunmehr ben reichen Gehalt Ihres Briefes einzeln in Betrachtung ziehen . . .

Weimar den 23. Nov. 1814.

1385.

### An Cotta.

Wenn Ew. Wohlgeboren lange nichts von mir vernommen, so liegt die Schuld an dem provisorischen Zustande in welchem wir uns alle mehr oder weniger besinden. Den Blick auf jenen Ort gerichtet, woher uns das allgemeine Heil kommen soll, wagt man in seinen eigenen Angelegenheiten keinen Entschluß zu irgend einem bedeutenden Unternehmen. Da indeß Ew. Wohlgeboren mir die besten Hoffnungen geben und der Wunsch, meine Werke nächstens wieder hervortreten zu sehen, auf eine friedliche Aussicht hindeutet, so erlauben Sie daß ich über diese mir so wichtige Angelegenheit mich umständlich erkläre.

Zuvörderst will ich meine Hoffnung und Erwartung nicht verhehlen, daß der Bortheil, den mir diese Ausgabe bringen möchte, demjenigen wenigstens proportionirt sen, den mir die vorige gebracht, und da ich dießmal mich zu zwanzig Bänden verpslichten kann, so würde wohl auch hiernach der Maaßstab anzulegen senn.

Bunächst kommt auch ben mir in Betrachtung, daß es vielleicht das letzte Mal senn möchte, daß mir persönlich der Genuß aus den Arbeiten und Bemühungen meines ganzen Lebens zu Theil wird, dem ich um so mehr entgegensehen dars, als ich den allgemeinen Wunsch des Publicums, meine Werke endlich einmal complett käuflich zu sehen, auf meiner ganzen dießjährigen Reise, laut vernommen. Woben ich bemerke, daß sowohl Buchhändler als Privatpersonen nicht sowohl nach einer Prachtausgabe, als nach Abdrücken auf Belinpapier verlangen, weshalb eine Subscription vielleicht nicht unräthlich sehn möchte.

<sup>1</sup> Wien, wo feit bem 1. Rovember ber Kongreß tagte.

Meine biographischen Eröffnungen haben die Wirkung gethan die ich hoffte, indem, außer dem Antheil, den man meinen Arbeiten im ethischen und afthetischen Sinne ichenke man auch nunmehr barin die Stufen meiner Bilbung aufsucht, die man um so mehr zu eignem Vortheil zu erkennen ftrebt, als so manche Jungere sich an mir gebilbet zu haben mit Offenheit und Vergnügen geftehen. deshalb im vergangenen Jahre, nach Ausgabe des dritten Theils, so viele und mannigfaltige Anfinnen an mich ergangen, benen ich, wenigstens jum Theil, ben ber gegenmartigen Ausgabe genug thun tann. Unter Diefen Betrachtungen will ich unbewunden gefteben: daß ich die Summe von sechzehn taufend Thalern sächsisch, bem was ich zu liefern und zu leiften gebenke angemeffen glaube, bagegen ich ben Termin bis Oftern 1823 gerne zugestehe, sowie auch nach Berlauf biefer Zeit bas Borrecht vor andern Buchhandlern, ben gleichen Bedingungen.

Ich werde die erste Sendung bereit halten, daß sie auf eine gefällige Erklärung sogleich abgehen kann, ob mir gleich die Redaction der kleineren Gedichte, welche ihren ersten Plat behaupten wollen, noch immer zu schaffen macht; sie sind dergestalt angewachsen, daß ich sie in zwen Bande zu theilen genöthiget bin.

Mich zu fernerem wohlwollenden Andenken angelegents lich empfehlend ergebenft

Weimar b. 21. Dez. 1814.

Goethe.

### 1386.

# An B. A. Weber.

Ew. Wohlgeb. Schreiben vom 13. December hat mir sehr viel Vergnügen gemacht, weil ich daraus ersehe, daß Sie nicht ermüben Ihr großes und liebenswürdiges Talent einer Arbeit zu widmen, die wir, unter so schönen Borbedeutungen, gemeinsam begonnen und fortgeführt haben. Ich zweisse nicht im mindesten, daß die Muße, die Ihnen durch den Ausschlage worden, dem Werke sehr vortheilhaft seyn werde und ich freue mich schon zum voraus, sowohl aussis Ganze, als auf die Stellen, deren so genialische als sorgfältige Behandlung Sie mir andeuten. Was die Arie der Demoiselle Schmalz betrifft, so süge ich die Veränderung ben, so wie auch wie allensalls das Chor eintreten könnte. Ich glaube, daß sowohl zur Wiederholung der einzelnen Säte nunmehr die Gelegenheit gegeben ist, wie ich denn kaum zu bemerken brauche daß das Chor mit den Worten

# O beharret! Nähret, Nähret!

ohne die ganzen Zeilen zu wiederholen, eintreten und die Solostimme tragen kann.

Die Arie direct an den König zu richten halte ich nicht für räthlich, weil es ohne sie schon etwas Schmerzliches ist sich an solche Bergangenheit erinnern zu lassen, wenn es auch nur indirect und im Bilde geschieht. Zugleich bemerke, daß Herr Director Issand mich ausdrücklich vor einer solchen Anrede an den König gewarnt hat. Übrigens glaube ich, daß demungeachtet die Arie heroisch und prächtig behandelt werden könne, indem es ja nur von Ew. Wohlgeb. abhängt die schwerzlichen und gleichsam niederdrückenden Stellen mit Kraft und Indignation zu behandeln. Dergleichen Umsetzungen des Charakters, wo der Componist gleichsam dem Dichter zuwider arbeitet, thun oft die größte Wirkung. Das

Der Berliner Rapellmeister Bernh. Anselm Beber war in der letten Juniwoche bei Goethe gewesen, um wegen der Komposition des Heftspiels "Des Epimenides Erwachen" sich mit Goethe zu "vergleichen", wie es in den "Tag- und Jahresheften" heißt.

Schluß-Chor fende sobald möglich, es soll auf die mir mitsgetheilte Melodie genau passen.

So kann ich denn auch zuletzt nicht verschweigen daß ich das Sujet einer großen Oper, welches ich schon lange mit mir herumtrage, diesen Sommer schematisirt und derzgestalt disponirt habe, daß es nur einer Berathung mit Ew. Wohlgeb. bedarf um ungesäumt an die Aussührung zu gehen. Wie sehr wünschte ich persönlich das Gelingen unserer gemeinsamen Arbeit in Berlin zu erleben und alse dann zugleich das gedachte neue Unternehmen anzuschließen.

Das Erwachen des Epimenides kann man am füglichsten ein Festspiel nennen, indem es das erste Mal zu einem bedeutenden Feste gegeben wird, und, wenn es Gunst erlangt, nur an Festtagen wiederholt werden kann. Die Meinigen grüßen sämmtlich und erinnern sich noch mit Vergnügen der angenehmen Augenblicke Ihres Berkaischen und hiesigen Ausenthalts. Möge das Frühjahr etwas Ähnliches bringen!

Weimar b. 21. Dec. 1814.

### 1387.\*

## Un Belter.

Vor Jahresschluß will ich dir wenigstens noch einen freundlichen Gruß zurufen, und versichern daß ich mich ganz wohl befinde. Das Gleiche wünsche von dir zu vernehmen. Hafis hat mich sleißig besucht, und da ist denn manches<sup>2</sup> entstanden, das dir in der Zukunft liebliche Melodien ablocken soll . . .

<sup>1 &</sup>quot;Der Lowenftubl", ift Fragment geblieben.

<sup>\*</sup> Bur ben "Beftoftlichen Divan".

Jett bin ich mit der neuen Ausgabe meiner Werke beschäftigt, die mich zu wunderlichen Betrachtungen veranlaßt, indem ich genöthigt bin über die abgeschiedenen und immer auf's neue spukenden Geister Revue zu halten. Auch wird durch diese mir abgenöthigte Betrachtung die biographische Arbeit sehr gefördert.

Von meiner italiänischen Reise habe ich die vorhandenen Tagebücher von Carlsbad dis Rom redigirt. Dieses Büchlein erhält dadurch einen eigenen Charakter, daß Papiere zum Grunde liegen die im Augenblick geschrieben worden. Ich hüte mich, so wenig als möglich daran zu ändern, ich lösche das Unbedeutende des Tages nur weg, so wie manche Wiederholung; auch läßt sich vieles, ohne dem Ganzen die Naivetät zu nehmen, besser ordnen und ausführlicher darstellen. Wann es herauskommen kann, weiß ich selbst noch nicht. Soviel für dießmal. Welde mir nun auch wie es dir ergangen ist.

Aus einem Briefe des Capellmeister Weber sehe ich, daß sie denn doch noch den Epimenides aus seinem Zodtensschlafe zu erwecken die Absicht haben, und somit nochmals ein herzliches Lebewohl!

Weimar, den 27. Dcbr. 1814.

௧.





Register.





### 1. Mummern der Briefe an:

Arnim, Achim v., 1364.

Beethoven, L. v., 1291. Boisserée, S., 1359. Brentano, Bettina, 1184, 1189, 1191, 1192, 1206, 1253, 1264, 1276, 1280. Buchholz, F. B. v., 1360.

Carl August, Serzog, 1222, 1274, 1275, 1279, 1306, 1337, 1352. Cornelius, Peter, 1288. Cotta 1224, 1249, 1296, 1311, 1318, 1385.

**E**ichftäbt 1230, 1356. **E**ybenberg, Marianne v., 1226, 1255, 1277.

Frommann, Johanna, 1198, 1205.

Goethe, August v., 1200, 1220, 1227, 1235, 1242, 1342, 1355.

—, Christiane v., 1194, 1199, 1201, 1202, 1207, 1208, 1210, 1218—1216, 1219, 1236, 1238, 1244, 1245, 1260, 1262, 1267, 1269, 1272, 1324, 1346, 1376—1379, 1381.

Gotter. Rauline, 1287.

Gotter, Pauline, 1287. Grotthuß, Sara v., 1851, 1862. Hoftheater = Rommiffion , 1261,

1301, 1306. Hamboldt, Caroline v., 1248. —, B. v., 1338.

Iffland 1978. Jacobi, Frig, 1185, 1190, 1817, 1888. Rirms 1268, 1278, 1283, 1850, 1872.
Rfeift, S. v., 1188.
Rfinger 1802, 1870.
Rnebel 1197, 1228, 1246, 1257, 1812, 1818, 1822, 1848, 1849, 1357, 1865, 1866, 1883.
Rörner, C. G., 1298, 1816, 1819, 1821, 1829.

Liebich, C., 1875. Luise, Herzogin, 1874.

Meyer, Nikolaus, 1187. Müller, Friedrich v., 1315.

Micolovius 1298. Niebuhr, B. G., 1308, 1327.

O'Donell, Gräfin Josephine, 1928, 1847, 1858.

**V**affow, F., 1297. Polizeikollegium inWeimar 1286.

Rede, Elifa v. b. 1300. Reinhard, E. F. v., 1204, 1225, 1241, 1250, 1256, 1258, 1266, 1271, 1273, 1281, 1287, 1289, 1309, 1325, 1385, 1380. Riemer 1344. Riefe, F. J., 1361. Rochlig 1294, 1308.

Sartorius, G., 1282. Schiller, Charlotte v., 1263. Schlegel, Fris, 1814. Schloffer, F. H., 1212, 1384. Schopenhauer, Arthur, 1354. Siebeck, T. J., 1380. Staël, Frau v., 1198. Stein, Charlotte v., 1209, 1239, 1265. Stod, J., 1211. Trebra, v. 1853. Ulrich, Caroline, 1810. Unzelmann, Friederite, 1804.

Boigt, C. G. v., 1221, 1229, 1281 bis 1238, 1247, 1299, 1845, 1371.

**W**eber, **B. A.** 1386. Werner, **J.**, 1195, 1251. Beyrother, J. v., 1290. Billemer, J. J., 1228. Bigel 1243. Bolf, F. A., 1270, 1295, 1382. Bolfsteel, C. F. v., 1368. Boltmann, C. L. v., 1396. Bolzogen, Caroline v., 1307.

Belter 1186, 1196, 1203, 1217, 1240, 1252, 1259, 1284, 1285, 1292, 1320, 1323, 1331, 1332, 1334, 1340, 1363, 1367, 1369, 1387.
Biegefar, Silvie v., 1234.

### 2. Nummern der Briefe aus:

Berta 1372—1374.

Dregben 1889. (Seite 251 ff.)

Frankfurt 1877, 1879, 1881.

Sanau 1876. Seibelberg 1880.

Mmenau 1346. Jena 1198, 1194, 1216, 1236 bis 1241, 1243—1251, 1260 bis 1266, 1280, 1316, 1323 bis 1328. Rarlsbab 1198—1210, 1267 bis 1271, 1289—1292, 1317—1320.

Naumburg 1339.

Teplit 1272, 1840-1845.

Weimar 1184—1192, 1195 bis 1197, 1211—1215, 1217—1235, 1242, 1252—1259, 1278—1279, 1281—1288, 1293—1315, 1821, 1822, 1329—1338, 1847—1371, 1375, 1382—1387. Wiesbaben 1378.

### 3. Goethes Schriften:

(Die Biffern bebeuten bie Seiten.)

Dichtung und Wahrheit 187, 172, 174, 185, 186, 189, 204, 205, 281, 286, 238, 244, 266, 275, 285, 287, 290, 805, 835.

Egmont 49, 158 f. Epimenibes Erwachen, Des, 808 f., 810, 826, 828. Spilog zu "Effez" 272. Farbenlehre 8, 88, 95, 106, 108, 110, 111, 117, 121, 145, 147, 164 f., 188. Fauft 19, 20, 35, 68, 147, 166.

Sebichte:
Ballabe "Bom vertriebenen
u. zurüdfehrenb. Grafen"
((påter "Ballabe") 275.

Gebichte: Das Alter 296. Das Mädchen spricht 2. Das Sonett 30. Der getreue Edart 248. Der Raiserin Abschied 124. Der Raiserin Antunft 124. Der Raiserin Becher 124. Der Raiserin Plat 124. Der neue Ropernikus 313. Die erste Walpurgisnacht 234 f. Die heiligen brei Könige 283. Die Jahre 296. Die wandelnde Glocke 263 f., 295. Egalité ("Das Größte will man nicht") 302. Epilog zur Glode 114. Gridanus (aus den Xenien) 266. Es war ein Buhle ("Der untreue Knabe") 238. Genialisches Treiben 165. Gewohnt, getan 251, 260, 265, 313. Gleich und Gleich 302. Groß ist die Diana 203, 229. ch ging im ("Gefunden") 271. Walbe Invocavit 233. Johanna Sebus 84, 86, 88, 112, 294. Rinaldo ("Zu dem Strande") 233. Totentanz 252, 263. verschweigen meinen Gewinn (Zahme Xenien Nr. 67) 302. Bu verschweigen

Göt v. Berlichingen, 49, 122, 163.

**S**adert, Philipp, 197 f., 145, 163, 165. Hermann und Dorothea 221.

Italienische Reise, 328.

Laune des Berliebten, 295. Löwenstuhl 275, 827.

Myrons Kuh, 241.

Natürliche Tochter (2. Teil) 123.

**B**andora 17, 34, 43, 118, 181, 147.

Chriften: Ausgabe Cotta 29, 31, 33, 167, 195, 324 f. Stella 49.

Taffo 178, 187.

Bon beutscher Baufunft 120.

**W**ahlverwandtschaften 84, 86, 87, 92, 94, 96, 97, 99, 102, 104, 107, 111. Wette, Die, 222 f. Westösstlicher Divan 327. Wilhelm Meisters Wanderjahre 118, 145, 163.

Bauberflöte (2. Teil) 122. Jum Anbenten bes eblen Dichters, Brubers und Freundes Wieland 266.

### 4. Personen- und Sachregister:

Acidulus Gishübelius (Riemer) 125 f. Actermann, Juftizrat, 271. Neschilos 246. Ulfieri 110, 238. Aristophanes 165. Aretin, J. Ch. v., 8. Arnot, E. M., 255, 298. Arnim, A. v., 7, 37, 58, 66, 72, 108, 131, 133, 141, 274. Artischode 218. Bacon, Francis, 9.

—, Roger, 9.

Baggelen 66.

Bants 272, 274.

Barbua, Malerin, 29.

Baschürische Andacht 278, 287.

Beaumarchais 15.

Beethoven 207.

Bethmann, Schauspieler, 178.

Bildende Kunst 804.

Bodmer 72.

Boisser, Melchior, 317,

—, Sulvis, 119 f., 129, 192, 152, 153, 154, 155, 317.

Brandes 148.

Brequet 191, 196.

Brentano, Clemens, 3, 58, 66, 72.

—, Elisabeth (Bettina) 1, 18, 14, 181, 141, 142, 158.

—, Meline v., später Frau v.

Guaita 2.

Brizzi, Sänger, 144, 160.

Brutus-Drama, 128.

Burgsdorf, v., 203, 255, 262.

Burtana, Baron, 815.

Calberon 6, 144, 147, 198, 200, 209 f.
Campe 266.
Carl, Diener, 314, 819.
Charmante Person (Christiane) 318.
Chezy, Helmine v, 209.
Cicero 26.
Clam-Martinik, Graf, 278.
Collin 110.
Constant, B., 22.
Cornelius, Peter, 152, 287.
Cotta, H. v., 261, 262.
—, J. F., 24.

Dalberg 7, 13, 50, 97, 186. D'Alembert 209. Degerando 148. Demiany 257. Deny, Schauspieler, 178. Delhi 214. Deutschen, Fehler der 244, 289. Diderot 208. Dienemann, Kutscher, 270.
Dienstboten-Attestate 150.
Diocletian 9.
Dittersdorf 75.
"Dokumente philanthropischer Christ und Judenschaft" 13.
Dresdener Chorschüler 258.
Dusour, Féronce, 95, 96.
Dunt 74.
Dürer 7, 154.
Dys, J. G., 272. 274.
—, van, 253.

Eberwein 19, 27, 40, 41, 51, 52, 87, 102.

Ggloffitein, v., 113.
Gilenstein, Rorrepetitor, 146.
Einsteel, v., 210.
Elsermann, Schauspielerin, 40, 301.
Ende, v., 255, 257.
Engel, J. J., 281.
Engelmann, Dr., 182.
Engels, Schauspielerin, 91, 301.
"Erfurt in seinem höchsten Glanze" 68.
Ettling, Graf, 251.
Eybenberg, Marianne v., 40.

Fouqué 215. Franklin 149. Fritch, C. W. v., 271. Frommann 818. —, Familie 82. Fuchs 118. Fürstenversammlung, Ersurter, 47, 68.

Genaft 28, 114, 125.
Geräms 190.
Gerning 66.
Gefanganftalt (Kleine Haustapelle, Singedyor) 4, 6, 40, 294.
Gleim 188.
Goch, Gerhard v., 249.
Goethes Mutter 1, 7, 24, 27, 45 ff. (Tob), 61, 137. — Brief von Goethes Mutter 7.

Goethes Sohn August 1, 8, 12, 14, 17, 28, 27, 28, 38, 39, 49, 51, 54, 56, 61, 92, 94, 115, 188 f., 140, 171, 179, 192, 245, 265, 277, 282, 284, 291.

— Gattin Christiane 1, 3, 15, 38, 46, 64, 67, 68, 69, 83, 90, 156, 160, 162, 178, 211, 221, 247, 313.

— Schwester Cornelia 170.
Görres 58, 60.
Grambs, Abvolat, 316.
Grimm, F. M. v., 208.

—, Ludwig, 102.

Hackert, Philipp 137. Handschriftstunde 208. gasler, Mad., 140. (Die ver-Beilige Heerscharen bundeten Truppen) 285. begel 227. Helldorf, v., 123. Helvetius 209. herder 34, 72. —, Sohn 186. Herzlieb, Minna, 16, 30, 212, 241. Hengendorf, Frau v. (Caroline Jagemann) 55, 179, 206. Hirschfeld 92. Hohenzollern, Fürstin von 178. Holberg 240. Homer 219. Honer, Charlotte, Köchin 150 f. "Bühnermönch" (Aug. v. Goethe) 192. 282. Hufeland in Danzig 50. Humanitätsfalbaber 15. Humbolbt, 28. v., 95, 99.

Iffland 11, 75, 122, 160, 179, 217, 235, 298 ff., 246, 308 f., 811, 326. Jacobi, Friz, 8, 195, 202. Jacobion, Friz, 8, 15. Jagemann, R. B., 168. —, Caroline, f. Frau v. Hengenborf. Jean Paul 59, 98.

Jena 102.
John, Goethes Schreiber, 248, 264.
Jomelli, N., 295.
Journal- u. Tageblattsverzeddeln 242.
Juden 7, 13 f.
Judenheiland, Braunschweigisscher 13.
Jung, Schauspielerin, 276.
Justus Carlsbadensis (Goethe) 125 f.

Raaz, R. F., 41, 85. Rapp, Dr. 39, 41. Kirms 40, 51, 79, 310. Rleift, H. v. (Penthefilea) 5. Rlingers Sohn 305. Rlopftod 98. Rnebel 86, 110, 212, 265. —, fein Sohn 283, 299. Kölner Dom 119 f., 287. Königsberg, Graf 256. Körner, C. G., 255, 265. —, Theodor, 199 ff., 206, 226, 265. Rörte 138. Rrufe, Rat 79, 139. Rügelgen, G. v., Maler, 66, 262. Kurland, Dorothea v., 178.

Lafontaine 98.
Lefèvre, Schauspielerin, 276, 301.
Legenden: u. Heiligenfieder 239.
Lemarquand 63.
Liechtenstein, Fürst A. G. 273.
Ligne, Fürst Karl v. 188 f., 221.
Lindenau, v. 818.
Loder, J. Ch., 214.
Longhi, Demoisele 151.
Lorging, Bruder des Schauspielers 101.
Lud, Major v. 56.

Maaß, Wilhelmine, Schaus spielerin, 140. Matthison 4. Memling, Hans, 287. Mengs 256. Merd 142.
Metternich, Graf 273.
Meufel 23.
Meyer, J. H., 85, 247, 249, 265.
Mittelaltler, Keligiose 60.
Mitwochs-Gefellschaft 60.
Milbe-Hauptmann, Sängerin, 233.
Moberne, Das 10.
Molière 223 f.
Molitor, J. H., 13, 15.
Morhard, Tenorist, 55, 59.
Mostau, Brand von 214.
Mozart 75, 256.
Müller, Abam 5, 198.
—, Hr. v. 57.
—, Joh v. 89 f., 130 f.
—, Kapellmeister, 147, 149.
Musiter 289.
Mylius 50.

- Napoleon 47, 48, 50, 52, 58, 58, 62, 64, 66, 123, 311.

Newtonianer 148.
Nibelungen 60.
Nicolovius, Luife, 170.
Niebuhr, Carften, 175, 177.
Niemeyer, Kanzler, 99.
Nolten, v., 256.
"Nonne" (Caroline Ulrich) 282.

O'Caroll 261.
O'Donell, Graf J., 221.
— Morth, 221, 272.
— Gräfin Josephine, 228.
Dehlenschläger 58, 66.
Defterreich, Raiserin von, 124 f., 149, 213, 221 f., 266, 274, 284 f.
Oldenburg, Heinrich, 146.
Oliva, v., 159.
Oper, 74ff., 288.
Overbed, Fr., Maler 287.

**Baer**, F., Komponist 55, **76**, 142. Paisselfello 74, 76. Pallas, S., 169. Ballow 168. Patriot 280. Peftalozzi 15.
Petavius 126.
Pfaff, C. H., 227.
Pfuel, v., 198.
Pfund, J. G., 212, 242.
Pichler, Caroline, 98.
Pougens 209.
Premsler, Frau, 92.
Protestantismus u. Ratholizismus 38.
Publikum 108, 116.

#### Quaglio 119.

Radziwill, Fürft A. v., 300.
Raphael 257.
Reil, J. C. H., Professor 308.
Reinbect 98.
Reinhard, C. F. v., 190.
—, Lochter Sophie 213f.
Repnin, Fürst u. Fürstin, 98, 11.
Riebel, Direktor, 257.
Riebesel, Frl. v., 181.
Riemer, F. W., 1, 54, 83, 91, 156, 192, 194, 222, 248, 259, 264, 275, 292.
Rochlit, F. W., 152, 186.
Röpte 91.
Rössing, Witwe 314.
Rottmann 8.
Rousseau 209, 234.
Rubens 253.
Rühlmann, Rammerrat, 277.
Ruhland, Kaiser von, 53.

Cachfen: Beimar.
Rarl August, Herzog, 51, 58, 81, 136, 171, 178, 188 s., 279.
Luise, Herzogin, 50, 52, 81, 185, 206.
Carl Friedrich, Erbpring, 57, 61.
Maria Paulowna, Erbpringessin, 160.
Augusta, ihre Lochter, 160.
Bernhard, Pring, 252, 255,

271.

#### 337

Spittlersche

23, 26

Sprachreinigung 266, 298. Städel, Rojette, 316. Stael Gray n. 26, 39

Staatengeschichte

39, 101,

Sachfen, Auguft ber Starte, Rönig von, 254. Saint-Aignan, Etienne be, 183. Saint-Croix, de, 219. Salis 4 Sansculottisme auf ber Bühne 182. Salzmann 275. Sattorius 26, 47, 48, 99.
Savignys 3, 181.
Schelling 3, 9, 195, 197, 208.
Schiller 4, 114, 116, 201, 204. Charlotte v., 161, 185. Sohn Ernst 288. Schillers Schriften 161f. Braut von Messina 114. Jungfrau von Orleans 5, 114, 140. Maria Stuart 114. Ballenftein 114. Wilhelm Tell 114. Gebichte: Der Taucher 119. Lieben Freunde, beffere Zeiten 4. Lied von der Glocke 114, Nimmer, das glaubt mir (Dithprambe) 4. Schlegel, A. B., 101, 109, 198, 210. Frit, 9, 26, 30, 31, 32f., 35, Schlichtegroll 204. Schloffer, Frit, 45, 46, 49, 287. Schmidt, Nic., 49. Schömann, Prof., 94. Schöneberg (Der alte Freund **Sty.**) 50. Schopenhauer, Arthur, 164, 275, 280. 200.

—, Johanna, 15, 61, 164.
Schulze, Joh., 209.
Schwäbel, Leg. Setr., 256.
Shafespeare 185, 191, 192, 194, 199, 217, 236. Sibbern, Dr., 260. Singatademie, Berliner, 78, 149. Solbrich 251f., 265. Spinoza 239.

Staël, Frau v., 26, 187, 190, 298, 299. Starl, J. Ch., 94. Steffens 82. Stein, Charlotte v., 27, 39.

—, Sohn Frig, 41, 43.

Stod, Abvocat, 46. Stolle, J. E., 2. Strigner 7. Talma 66. Theateraufführungen: Goethe Shatespeare: Romeo und Julie 217. Alfieri: Saul 110. Bants-Dyf: Graf von Effer (mit Epi= log von Goethe) 272. Calberon: Leben ein Traum 200, 209. Standhafte Bring 144. Collin: Bianca bella Porta 110. Holberg-Rozebue: Don Ranubo 240. Iffland: Der Herbsttag 217. Rörner: Die Braut 226. Die Sühne 206. 3rinn 208. Robebue: Die beiben Rlingsberg 226. Paer : Achia 142, 144. Sargevo 55.

Boltaire:

206.

Tod Cafars 66. Zaire 110.

Werner, Zacharias: Der 24. Februar, 101,

Theaterverhältnisse, Weimarer, 55, 57, 59, 64, 68, 70 st. (Hoftheater - Direktions - Kommission) 74 st., 80.
Theaterwesen 184.
Theaterwirkung 145.
Thibaut, Professor, 25, 39, 67, 82.
Tieck, Ludwig, 72.
Tiedge 4, 173.
Tragodie aus der Zeit Karls des Großen 128.
Trübler, Schauspieler, 276.
Truchseß, Freiherr v., 163.
Trogler 228 f.

Nebersechziger 280. Ulrich, Caroline, 47, 50, 92, 118, 156, 211, 246, 279, 282. Unzelmann, Carl, 178, 226. Urlau, Sefretär, 180.

Barnhagen v. Enfe 198. Beit, Dorothea, 31. Berloren, Hauptmann, 255, 257, 264. Bespafian 292. Bogel, Chr., 259, 264. Boigt, Chr. G. v., 181, 212, 265. —, Sohn, 265, 268. —, Bergrat, 270, Voilà un homme 64. Boltaire 110, 148, 209. Boß, J. H., 30, 39, 60, 67, 246 (Seibelberger Cyclop). —, seine Söhne, 246. Bulpius, Chr. Aug., 75.

Weber, B. A., Kapellmeister 312, 328.

—, Judith, 139.

Bedel, Kangler v., 253.

Beimarer Hunstreunde, 8, 9, 239.

Beimarer Schredenstage 262, 269. Beiße 74. Werner, Jacharias, 2, 4, 9, 10, 11 f., 16, 17, 18, 53, 66, 73, 206, 284, 313. Bieland 26, 166, 242 f., 245, 246, 266, 269. Biener Kongreß 324. Billemer, Marianne v., 316. Bindifch:Gräß, Fürst, 273. Boden-Regisseur 79. Bolf, F. U., 247. Bolf, Bius U., 226. —, seine Frau (A. Malcolmi) 274. Bolfsteel, Ch. F., 269. Bolgogen, B. v., 96.

Beitschriften, Jahrbücher usw.
"Allgemeine Literatur-Ztg."
(Neue) 8, 71, 73, 281.
"Ustische Zeitschrift für Wissenschaft u. Kunst" 8.
"Damenkalender" (Cotta) 97, 194.
"Deutsche Blätter" 243.
"Beidelberger Jahrbücher für Literatur" 31.
"Leipziger Literatur" 31.
"Leipziger Literatur" 28g."
186.
"Höbuß" 5, 20, 109.
"Brometheuß" 2, 17, 18
20, 30, 34.
"Propyläen" 289.
"Schweiggerß Journal für Chemie u. Physit" 227.
"Taschenbuch der Sagen und Legenben" (Perausg.
von Amalie v. Helvig u. Baron de la Motte-Fouqué 1812) 215.
"Zeitung für Einsiedler"
37.

Belter 27, 141, 315.

— fein Sohn, 230.

3iegefar, A. R. v., u. Familie, 27, 36.

3immer 118.

#### 5. Titeratur.

Goethes Briefe und Tagebücher. Sophien-Ausgabe, Beimar.

Goethe-Jahrbuch. 25 Bbe. Berausgeber Ludwig Beiger.

Goethes Tag- und Jahreshefte.

Goethe und Carl August. Studien zu Goethes Leben von &. Dünger. 2. Auflage, Leipzig 1888.

Briefmechfel zwischen Goethe und Belter. Herausgeber Riemer. Berlin 1838/1834.

Briefe von Goethes Mutter. Herausgeber Philipp Stein. Leipzig 1891.

Goethes Briefe an Chr. G. v. Voigt. Herausgeber Otto Jahn. Leipzig 1868.

Briefwechsel zwischen Goethe und Karl Fr. Graf v. Reinhard. Stuttgart 1850.

Briefwechsel zwischen Cotta und Fr. Heinrich Jacobi. Herausgegeben von Max Jacobi. Leipzig 1869.

Briefwechsel zwischen Goethe und Anebel. 2 Bbe. Leipzig 1851. Briefe von und an Goethe. Herausgegeben von F. W. Riemer. Berlin 1846.

Riemer, Mitteilungen über Goethe. Berlin 1841.

Goethes Briefwechsel mit den Gebrüdern v. Humboldt. Herausgeber Bratranek. Leipzig 1876.

Goethes Briefwechsel mit Fr. Rochlitz. Herausgeber B. v. Biebermann. Leipzig 1887.

Goethe und Grafin D'Donell. Herausgeber R. B. Berner. Berlin 1884.

Sulpig Boifferees Briefwechsel mit Goethe. Stuttgart 1862.

Goethe und die Romantik. Briefe mit Erläuterungen. Herausgeber Carl Schüdbekopf und Oscar Walzel. 2 Bbe. Weimar 1898/99. (Bb. 13 und 14 der Schriften der Goethe-Gesellschaft.)

Goethe und Defterreich, Briefe mit Erläuterungen. Herausgeber Auguft Sauer. 2 Bbe. Weimar 1902/4. (Bb. 17 und 18 ber Schriften ber Goethe Gefellschaft.)

Briefwechsel zwischen Goethe und Marianne v. Willemer. Herausgeber Theodor Creizenach. 2. Aust. Stuttgart 1878.

"Goethes Briefwechsel mit einem Kinde". Von Bettina v. Arnim. Berlin 1835. (4. Aust. herausgegeben von Herm. Grimm 1890.)

Das Repertoire des Weimarischen Theaters unter Goethes Leitung 1791—1817. Herausgeber C. A. H. H. Burkhardt. Hamburg 1891.

- Das Weimarer Hoftheater unter Goethes Leitung. Aus neuen Duellen bearbeitet von Julius Wahle. Weimar 1892. (Bb. 6 der Schriften der Goethe-Gesellschaft.)
- Aus Alt-Weimar. Mitteilungen von Zeitgenoffen nebst Stigen und Ausführungen. Bon Ludwig Geiger. Berlin 1897.
- Luise, Großberzogin von Sachsen-Weimar, und ihre Beziehungen zu ben Zeitgenoffen. Von Eleonore v. Bojanowski. Stuttgart 1903.
- Das Frommannsche Haus und seine Freunde. Bon Fr. J. Frommann. 3. Aust. Stuttgart 1889.

### Verlag von Otto Elsner. Berlin S. 4

# Soethe=Brie

Mit Ginleitungen und Erläuterungen berausgegeben vo Philipp Stein.

Bollftändig in 8 Banden, jeder über 20 Bogen ftark.

### Bisher erschienen:

- "Der junge Goethe" (1764—1775) Band I: mit Goethes Jugendbildnis und ber Handschrift se erften erhaltenen Briefes.
- Band II: ..Weimarer Sturm und Drang" (1775 - 1783)

mit bem Bildnis Goethes aus bem Jahre 1776, nach Gemalbe von G. M. Kraus, gestochen von Chobowi

- Band III: "Weimar und Italien" (1784—1792) mit Goethes Bildnis aus dem Jahre 1786, nach bem malbe von J. W. Tifchbein.
- "Weimar und Iena" (1792—1800) Band IV: mit bem Bildnis ber Chriftiane Bulpius, nach ber Rr zeichnung von F. Burn.
- "Im neuen Iahrhundert" (1801—181 Band V: mit bem Porträt Goethes aus bem Jahre 1801, nach Rreibezeichnung von &. Burn.

### – Zeder Baud ist einzeln käuflich. –

Mt. 3,— Preis des Bandes broschiert in elegantem Leinwandbande im Liebhaberhalbfranzbande .

#### Arfeile:

Brosesson Dr. Ludwig Geiger in der Wiener "Zeit": "Diese Sammlun Briese Goethes ist wirklich die beste Biographie. Der herausgeber, durch seine frl Briese Gotthen wohl vorbereitet, hat in seinen Zutaten das richtige Ras gehalten, gelehrten Kotigen gegeben, sendern turze Erkärungen und oft mit kleinen verdind Bemerkungen die zerktreuten Stüde zu einem Ganzen geeint. Möge die Sammlun Erkenntnis von des Dichters Leben und Bedeutung keigern: "der Dichter in seinen Bist sein bester Biograph." Brosesson der Koelts im "Magazin für Litteratur": "Man kennt Enicht, wenn man seine Briese nicht kennt, man versteht ohne sie nicht den Dichten nicht den Menschen Goethe." "Dresdenen Goethe." "Dresdenen Kazeiger": "Keine Gesamt-Ausgabe hätte uns solchen Genvreitet! Wir sind wahrlich eine gluckliche Kation, daß uns beschieden wurde, das unseres größten Geisteshelden die bis in die tiessten Regungen seiner Seele mitsehonnen durch einen nabzu ladenlosen Briessichs. Um so mehr ist es eine nationale Epsicht für seden sich zu den oberen Bildungsschichten zählenden und von Goethe nich sprechenden, sondern ihn auch liedenden Deutschen, nunmehr den Rensschen geößtes Kunstwerk, eben sein Lebenoll in sich aufzunehmen!"

# Eduard Mörikes

künstlerisches Schaffen und dichterische Schöpfungen 👟 von Prof. Dr. Karl fischer.

### Inhalt:

- I. Genie und Anlagen, Bilbungs- und Zeiteinfluffe, fünftlerisches Schaffen, Ausbrucksmittel und Stil.
- II. Die lyrischen und epischen Gebichte.
- III. Die Prosadichtungen.
- IV. Dramatisches und Uebersetzungen.

212 Seiten, groß 8°, Preis broschiert Mf. 3,—, gebunden Mf. 4,—

Dieses Werk des verdienten Morike-forschers ift für die engere Gemeinde der Mörike-freunde bestimmt und keine Alltagslektüre! Während die Mörike-Briefe jedem einigermaßen empfänglichen Gemüte eine Reihe der kontanten Erbauungsstunden hervorzaubern werden, giebt Fischers afthetische Mörikes Schrift mit tiefer Gründlichkeit, aber mit den klarsten Ausdrucksmitteln eine Unalpse der Werke Mörikes unter Berücksichtigung der außeren und inneren Einstüsse. Wer dieses Buch richtig gelesen hat, der kennt das Ciefinnerste nicht nur des Menschen, sondern auch des Dichters Eduard Mörike.

### Menrik Ibsen

von Philipp Stein.

Zur Bühnengeschichte seiner Dichtungen. Mit 2 Porträts Henrik Ibsens, 29 Rollenbildern hervorragender Darfteller und 4 gang feitigen Szenenbilbern.

Freis Wk. 1, —. =

### Arfeile:

"Königsberger Kartungsche zeitung". Trot bes großen geistigen Gebiets, das diese Studie umfaßt, ist es dem seinsinnigen Ihentener vortrefflich gelungen, in ansprechender, volkstümlich gehaltener Weise einen flar verständlichen Ueberdlich über die Schickale von Ihrestamen und deren weitgebende Wirtungen zu geben. Das Buch wird zedem anderflamen Leier eine Fölle von Anregungen geben und ihm ein ledrreiches Spiegelbild Wandlung des litterarischen Geschmackes dei Kublikum und Kritit zeigen.

"Vordeutsche Allgemeine Beitung". Berlin. Wan iab die gerben Borzzge der Schassen Ihren beiten Berlind auch nicht mehr gegen seine Fehler blind, aber man deb doch nicht mehr Steine auf, um ihn in dinder Witt zu tressen. Es war ein tressides Gedanke, sie einmal zu sammeln und sie als Denkmal einer Epoche festzubalten, der nuch hinter und liegt. Philipp Stein, der zu den wärmsten Bewunderern Iblens gebört, dat sim till Eier und zorniger Liebe dieser Ausgade unterzogen. Seine Mitteilungen find lebersch für jedermann. Die Arbeit dat für die Gegenwart, aber auch für die Jukunft als ein litterarbistoriiches Dosument ihre Bedeutung.



### Verlag von Otto Elsner, Berlin S. 42.

## Eduard Mörikes Briefe

Herausgegeben von Professor Dr. Karl Flicher und Dr. Rudolf Krauss.

Zwei Banbe, jeder ca. 22 Bogen ftark mit Portrat Eduard Mörikes und Faksimile seiner Handschrift.

Erster Band: 1816—1840. Bearbeitet von Dr. Rudolf Krauß. Zweiter Band: 1841—1874. Bearbeitet von Prof. Dr. Karl Fischer.

Preis jedes Bandes brosch. . . . . . M. 4,—. In eleg. Leinwandband mit Schukkarton M. 5,—.

### Urteile der Presse:

"Algemeine Beitung-Munden". . . . Co last uns diefer erfte Band ber gefammelten Morife-Briefe nach jeber Richtung bin nicht les. Er wird ficherlich ein teures Befittum ber gefamten Morife-Gemeinde werben und gebort ju ben Buchern, die einen Anfpruch darauf haben, immer wieder gelefen zu werben.

"Jene Freie Frese Beiet". .. Es ift ein undefinierbarer Zauber, wie über ben Boeten felbit, auch über feine Briefe ausgegoffen, ein Zauber fortwährenden Wechsels awischen wirden bei Bendern einer Berfonlichkeit, die gang fie felbst und von allen abrigen verschieden ift. Ein leuchtendes Gestirn am himmel beutscher Dichtung ift Morike geworden und geblieben, bessen unverganglicher Elanz sich auch in diesen Briefen berrich restelltert.

"Literarifdes Zentrafblatt - Leipzig". . . . 3ft der Inhalt der meiften Briefe leuchtendes Gold, jo find die herrlichen Briefe an Luise strablende Verlen zu nennen; ein Schat au deutscher Seelentiese und herzensgute ift da gehoben worden.

""Samburger Brembenblatt". . . . Für Morites Freunde — und baron bin ich überzeugt, seber Leser wird zu seinem Freunde — werden die Briefe einen wahren Zauber ausstrahlen. Wo er fie aufichlägt, wird er nicht nur menschlich liebenswürdiges, sondern auch für die Luft an seinen Dichtungen Bertiefendes finden.

"SAcenice Zeitung". . . Auch rein literarisch find diese Briefe fast auf jeder Seite von hochstem Reiz. Die wundervolle Mischung von Subigkeit und gesunder Derbeit, die aber nie die keuschen Schranken überspringt, entzucht uns nabezu in jedem der über bundertsunfzig Briefe dieses ersten Bandes.

"Samsburger Madridten". ... Co barf man mabrhaft biefe Briefe bes ichmabiichen Boeten vor bielen anbern als folche ruhmen, die beim und berg jebes Gebilbeten erreichen follten.

"Dentice Literaturgeitung". . . . Und ba fann benn fein Zweifel berrichen, bag Ongende von Brieftollettionen, Die uns in jungerer Zeit geschenkt worden find, neben biefen Briefen Morites ichal und reiglos erscheinen.

"Fene Freußisc-Beitung". Die herausgabe der Briefe ist die wertvollste Cabe, die den Freunden Mörites zu seinem 100. Geburtstage geschenkt werden kann.

### Verlag von Otto Elsner, Berlin S. 42.

### Eine neue Faust-Erklärung

von Dr. Hermann Curch

Dritte, vermehrte Auflage. 158 Seiten, gr. 8º. Breis brofc. Mt.2, ... geb. Mt. 3, ...

#### Arfeile:

ALLELLE:

Seinris Sart in ber "Täglichen Aundichau": "... eine ebenso anziehende wie tiefdringende Erfarung, die auf das gesamte Faustproblem ein wesentlich neues Licht wiste."

Bart Bleidten in der "Kritit": "... und ift, als ob wir vorher mit Bluddei geschlagen geweien waren."

Ber Clemens Alein in der "Lönigsberger hartungschen Zeitung": "... icht wird und auch eine Lösung der verschlungenften Faust-Rätsel geboten, bei der es nas wie Schuppen von den Augen fällt."

### Hamlet ein Genie

von Dr. Hermann Türck

Aweite, fart vermehrte Auflage. 220 Seiten, groß 8°. Breis brofc. DL 2,50, aeb. Mt. 3,50.

#### Arfeile:

Dr. Fried. Jungklaus in "Bubne und Belt": "... Turds hamleterflarurg fann zu tem Bedeutenbsten gerechnet werden, was die neuere Teitheit berdorgebracht bat. Prof. Dr. Cor. Burf in der "Renen Breußischen (Arenz-) Zeitung": ..., Die Betrachtung hamlets ift ein Meisterstüt. ... Man muß ohne weiteres zugeden. daß sich die hamlet-Deutung Aurel neben denen von Goethe und Werder unbetentlich fann seten lassen. Dr. Chemens klein in der "Königsberger hartungschen Zeitung": "... seine hamletorichung ..., und wer sie sich mit hingabe zu eigen gemacht hat, für den giedt es kein hamlet-Problem" mehr."

### Berbrechertypen in Shakespeares Oramen

von Prof. Dr. Iosef Rohler 106 €eiten, groß 8°. Breis brofch. Mf. 2,50, geb. Mf. 3,30.

#### Arfeile:

"Fersiner Tageslati". Die Aussubrungen und Betrachtungen Kohlers bieten dem Auristen wie Laien sehr viel Anregung und Belebrung. Schon ber Sedanke, eine jurifticativetische Unterjuchung über die Berbrucher-Sestalten Shakespeares aus der Feder eines Rechtslehrers lesen zu können, bat etwas Anziehendes.
"Schwäbliche Ersenik" (34mäblicher Aufrahm. Um das zusammensaffende Unteil vorweg zu nedmen: es ist eine ebenso icharsinnige wie gestereiche Schrift, in der neben oet tressuchen Absumen: es ist eine ebenso icharsinnige wie gestereiche Schrift, in der neben vollen Rechte kommt, und die, wie sie dem Fachmanne eine Kalle von Anregungen bietet, auch sit sehn gebilderen Leien leicht verständlich ist.
"Bassiche Seitung", Berlin. Es ist sehr interessant, der Tarstellung zu solgen; der site Kachtieiten des Lebens und der (haraftere geschulte Bild weift da diere auf Erickelnungen, die senit leicht der Beebachung entgeben.

### Aus Kultur und Leben 🛶

Gelammeite Essays von Prof. Dr. Tolef Rohler. 240 Seiten 8º. Breis brofc. Mt. 3,-, geb. Mt. 4,- 13

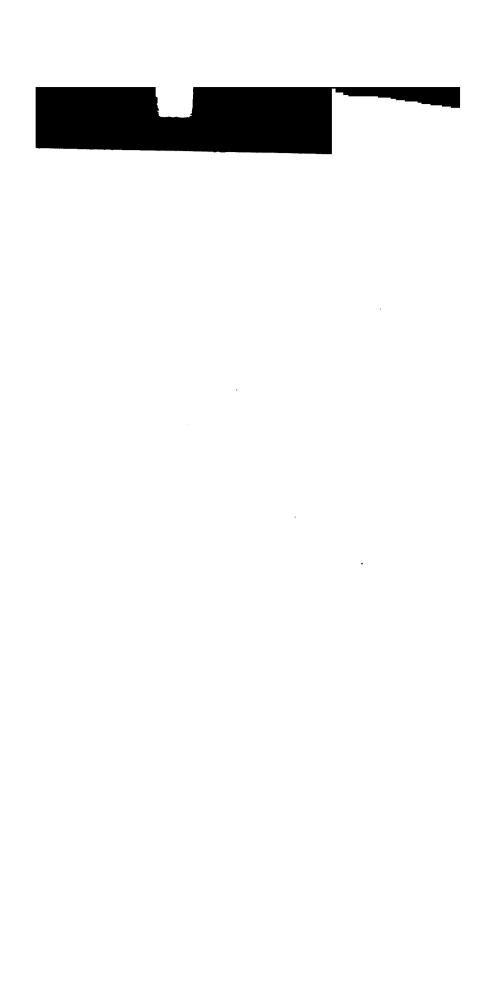







